

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

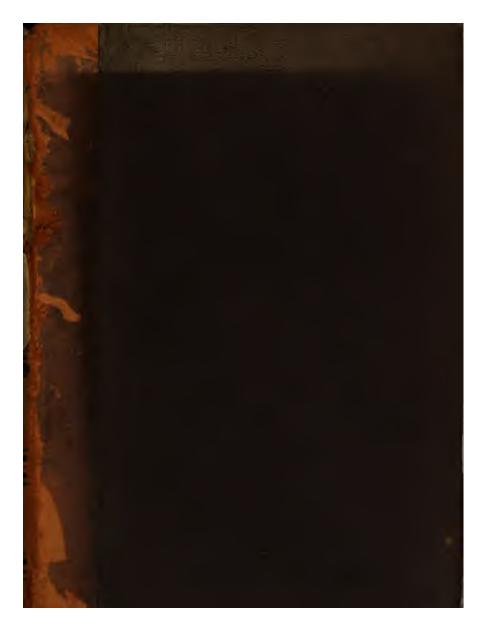







W

PN 6461 .8544

• . 

# Sechs Causend

beutsche

# Oprüch wörter

unb

Redensarten.

Stuttgart 1840.

Franz Seinrich Kähler.

Cleveland Public his

## Vorwort.

17

dhrend des Druckes vorliegender Sammlungs von Sprüchwörtern, mußte der Herausgeber mehrstäch von solchen die davon hörten, die Aeußerungs vernehmen, als ob nach der vor swei Bahren erst scheinen Sammlung von Dr. W. Körte, (Leipzig Brochaus) eine neire Bearbeitung nicht mehr nothst wendig erscheine. Es seh daher erlaubt auf dies große Verschiedenbeit beider hier aufmerksam zur mathen.

mern; von biefen' utögen an 4000 and in ber!

meinigen enthalten fenn, fehr häufig jedoch, in auberer Faffung als bort. Die beträchtliche Bahl von etwa 3000 die fonach, Körte mehr enthält, als gegenwärtige befteht nach meiner Unficht Spruchen, benen theils die Erforderniffe bes Treffenden, Bunbigen, Bigigen, gang abgeben, ober bie burch Beraltung ohne Intereffe erscheinen, z. B. bie Witterungsregeln u. A., ober die auch schon in andern Spruchen mit enthalten find. Jedenfalls hege ich bie Ucharienamas, das meine Hennilungidung Weglaffung dos, vielen ermidentem und figrenden Wuftes. chanse with von Acrichtung, auf eingestechene Ange: desem-Beilmer Barglellstellen namenuich in fremben-Sunschen ... (die . bort. afthrobanka: fallas verffanden; Brown with a state of the legisle of the state of the sta rede Ingleinen i Sprickwönigere Zbebeutendigen Interreffe, Morniafith undidelauge Branchenfelt newonnen, hat, wohurch es zugleich möglich wurde den Umfang: while The Constitution of visuteni Theib ivo pombonisticina in redigirento a

· Hienach mag es vielleicht erfcheinen, lais ibb to mich auf einen Auszugt aust genammen Borte beschränkt habe ; affein Darauf indr ibs 'nicht labges feben, und wurde fein Mefultat geliefert haben, welches als eine neue vollftanbige Sammlung von Spruchwörtern verbient hatte bem Publifum ange boten ju werbes Es sen baher hier gesagt, bas ich burch Rachlese aller mir juganglichen Quellen, von benen unbegreiflicherweise R. fehr werthvolle nicht benutte, es mir gelungen über zwei Taufenb Rernfpruche meiner Sammlung einzuverleiben, bie weber in ber Rorte'schen, noch in irgend einer andern Sammlung vereint enthalten find. - Leiber war ich beim Beginn bes Drudes noch nicht im Befit aller Materialien, baber fah ich mich zu einem Nachtrag genöthigt, ber besonders in ben Buchftaben A bis S fehr reichlich ausgefallen ift, und auf ben ich gang besonders Rudficht zu nehmen bitte. Somit hege id bie lleberzeugung, wenn gleich nichts gang Bolltommnes, boch etwas Branchbares

geliefent zu haben, dem im Bergleich zu ben früher geschimmen Werken jebenfalls ein Fortschritt, in biefem: Felbe nicht abzusprechen sepn wirb.

" \_ Stuttgart , 1. Rov. 1839.

-6.

รักร์ ...

**មីដទ**់ ស្រែកស្នក។ ... ......

nation programme in the second contract.

 $(\mathcal{F}_{\mathbf{A}}^{\mathbf{A}}, \mathcal{F}_{\mathbf{A}}^{\mathbf{A}}, \mathcal{F}_{\mathbf{A}}^{\mathbf{A}}) = (\mathcal{F}_{\mathbf{A}}^{\mathbf{A}}, \mathcal{F}_{\mathbf{A}}^{\mathbf{A}}, \mathcal{F}_{\mathbf{A}}^{\mathbf{A}})$ 

ration of the second

Marie en la companya de la companya

Company of the second of the s

- 1. Ber 2 fagt, muß auch B fagen.
- 2. Ber einen Mal halt bei bem Schwang, Dem bleibt er meber halb noch gang.
- 3. Er ift so glatt wie ein Mai.
- 4. Wo Mas ift, ba fammeln fich bie Abler.
- 5. Richt mehr thun, ift die beste Abbitte.
- 6. Je später ber Abend, je schoner bie Beute.
- 7. Beffer ohne Abendbrob zu Bette gehn, als mit Schul= ben auffleben.
- '8. Abende wird ber Faule fleißig.
  - 9. Abende pust fich bee Rubbirten grau.
- 10. Aber, Wenn und Gar, find bes Teufels Baar'.
  - 11. Alles mare gut, mar' fein Aber babei.
  - 12. Ablaß gen Rom tragen.
  - 13. Bo ber Abt die Burfel breht, ba bobbeln die Monche.
  - 14. Ubgegriffen, wie eine Uccis-Rlinte.
  - 15. Wer sich auf ber Achfel figen läßt, bem fit man nachber gar auf bem Ropfe.
  - 16. Ucht gegeben, es find Schindeln auf bem Dache!
- 17. Wie man ben Uder bestellt, fo tragt er.
- 18. Bas ber Uder nicht trägt, muß ber Budel tragen.
- 19. Ber ben Uder pflegt, ben pflegt ber Ader.
- 20. Bie ber Ader, fo bie Rüben;
- Bie ber Bater, fo bie Buben.
- 21. Abel figt im Gemuthe, nicht im Geblute.
- V. 4.

- 22. Abels:Brief' und hof: Suppen, find gu hof mobi= feiler benn ein Bauern-Juppen.
- 23. Abler bruten teine Tauben.
- 24. Abler fangen keine Fliegen.
- 25. Ein alter Abler ist stärker, ale eine junge Kräbe.
- 26. Abler haben große Flügel, aber auch fcarfe Rlauen.
- 27. Abvotaten und Solbaten, find bes Teufels Spiel= Rameraben.
- 28. Dem Abvofaten, Beichtvater und Arzte barf man nichts verschweigen.
- 29. Der befte Ubvotat, ber folimmfte Rachbar.
- 30. Lenbern und Beffern ift zweierlei.
- 31. Aus bem Mermel schütteln.
- 32. Affen und Pfaffen laffen fich nicht ftrafen.
- 33. Se höher ber Affe fteigte Be mehr er ben Sintern zeigt.
- 34. Alefanz macht die Schube ganz.
- 35. Wer's Allen recht machen will, muß frub auffteben.
- 36. Mit Allen effen, mit Reinem es balten.
- 37. Alle möchten wohl gern viel miffen, Aber etwas barum geben, thut fie verbrießen.
- 38. Wer thun will, was Allen gefallt, Dus Uthem haben warm und talt.
- 39. Wer MUen bienet, macht fich Reinem verbindlich.
- 40. Wer Allen genügen kanu, Der lösche mich aus und schreibe fich an.
- 41. Beffer allein, als in bofer Gemein.
- 42. Allenthalben, wie Sanswurft in ber Romödie.
- 43. Muegeit angel', fo haft fein'n Mangel.
- 44. Maemach kommt man auch weit.
- 45. Muzutlug ift bumm.
- 46. Alljuscharf macht fchartig.

- 47. Muuviel ift ungefund.
- 48. Almofen geben armet nicht, Rirchengeben faumet nicht, Wagenschmieren hindert nicht.
- : 49. Umfonft wird fein Altar gebedt.
  - 50. Wer vom Altar lebt, foll auch bem Altar bienen.
  - 51. Ber alt werben will, thue bei Beiten bagu.
  - 52. Wer nicht alt werden will, tann fich jung benten laffen.
  - 53. Das Alte flappert, bas Reue flingt.
- (muffen ihre Starte aus der Schuffel nehmen. fuchen ihre Starte in der Kanne.
- 55. Wie die Alten fungen, fo zwitfchern bie Jungen.
- 56. Die Alten reben gern vom alten Ras.
- 57. Die Alten zum Rath, Die Jungen zur That.
- 58. Alter ift auch eine Rrantheit.
- 59. . hat ben Ralenber am Beib.
- 60. fount vor Thorbeit nicht.
- 61. Wir loben bie Alten als fromme Leut', . Doch leben wir gern in unf'rer Saut.
- 62. Ein gut Alter ift beffer, benn eine bofe Jugend.
- 63. Das Alter foll man ehren, Der Jugend foll man wehre.
- 64. Alte foll man ehren, Junge foll man lehren, Weise soll man fragen, Narren vertragen.
  - 65. Wer's Alter nicht ehrt, Ift bes Alters nicht werth.
  - 66. Das Alter ift ein Spital, das alle Rrantheiten aufnimmt.

- 67. Der Ambos fürchtet ben bem hammer nicht.
- 68. Bift bu Ambos, fep gedulbig, bift bu Dammer, fcblage ju.
- 69. Go gewiß, wie bas Umen in ber Rirche.
- 70. Wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch Berftanb.
- 71. Das Amt macht wohl fatt, aber nicht flug.
- 72. Bas beines Amts nicht ift, ba laß beinen Bormig.
- 73. Es ift tein Aemtchen noch fo tlein, es tann Bentens werth machen.
- 74. Es ift tein Memtlein, es hat fein Schlämplein.
- 75. Memtchen bringt Rappchen.
- 76. Er liegt in ber Unbacht, wie ber Pfaff vor bem Daimefel.
- 77. Wer Andere anschwärzt, ift barum nicht weiß.
- ,78, Ber Unbere jagt, muß felber laufen.
- 79. Ber fich auf Unbere verläßt, ift verlaffen.
- 80. Andern flidt er bie Sade, bie feinen läßt er bie Maufe freffen.
- 81. Aller Anfang ift fcmer.
- 82. Guter Anfang ift bie halbe Arbeit.
- 83. Unfang und Enbe reichen einander bie Banbe.
- 84. Ber viel anfängt, enbet wenig.
- 85. Benn Du bie Angel ziehst zu frub, Go fangft Du nie.
- 86. Stünde fein Angeficht an ber Rirchthur, fo ginge tein Sund hinein.
- 87. Er weiß ber Sache einen Anftrich ju geben.
- 88. Stunde fein Untlit am Dimmel, Die Bauern wurden gum Wetter lauten.
- 89. Reine Untwort, ift auch eine Antwort.
- 90. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

- 91. Das ift eine Apotheter=Rechnung.
- 92. Am Erften April Schidt man bie Rarren wobin man will.
- 93. In ben April schicken.
  - 94. Rach gethaner Arbeit ift gut feiern.
  - 95. Bie bie Arbeit, fo ber Bobn.
  - 96. Arbeit hat bittere Burgel, aber fafe Brucht.
  - 97. Ber nicht arbeitet, foll auch nicht effen. 98. Bo Arbeit bas Saus bewacht, tann Armuth nicht
  - 98. Wo Arbeit has Saus bewacht, tann Armuth nicht binein.
  - 99. Wer der Arbeit jufieht, wirb bavon nicht mube.
    100. Wer ungebeten gur Arbeit fommt, geht ungelohnt bavon.
  - 101. Argwohn iffet mit bem Teufel aus einer Souffel.
- 102. . riecht ben Braten ehe bas Ralb geschlachtet ift.
- 103. - fieht 'nen weißen hund für 'nen Duller= Enecht an.
- 104. Beffer ben Arm brechen, als ben Sals.
- 105. Arm und reich, ber Tob macht gleich.
- 106. Beffer arm in Chren, benn reich in Schanben.
  - 107. Ber ben Armen gibt, leibet bem Berrn.
  - 108. Armen geben ift gewiffe Ginnahme.
  - 109. Wer bem Armen leibt, bem gablet Gott bie Binfen.
  - 110. Arme haben die Rinder, Reiche die Rinder.
  - 111. Ber bem Armen fein Ohr verftopft, Den bort auch St. Peter nicht, wenn er klopft.
  - 112 .. Trint' und if, bes Armen nie vergif.
  - 113. Dem Armen bilf, ben Betiler verjag.
  - 114. Der Arme ift, wenn er was hat, ber Reiche, wenn er will.
  - 115. Armuth findet alle Beg' und Stege.
  - 116. - lebrt geigen.

- 117. Armuth webe thut.
- 118. - ift teine Gunbe.
- 119. - ift feine Schanbe.
- 120. und Alter find zwei fcmere Burben.
- 121. An ber Armuth will Jeder den Schuh mijchen.
- 122. Armuth ift bes Reichthums Dand und Sug.
- 123. - ift ber fechete Ginn.
- 124. Art läßt nicht von Art.
- 125. Theure Arzenei hilft immer, wenn nicht dem Rrantten, boch bem Apotheter.
- 126. Ginen bofen Aft muß man leiben um bes Baums willen.
- 127. Aufgeschoben ift nicht aufgehoben.
- 128. Ber die Augen nicht aufthut, muß ben Beutel ouf=
  thun.
- 129. Draufen hat man hundert Augen, dabeime taum Gins.
- 130. Mus ben Mugen, aus bem Ginn.
- 131. Es schlafen nicht Alle, die bie Augen zu haben.
- 132. Mancher schläft mit offnem Auge, wie ber Saafe.
- 133. Die Augen find größer ale ber Bauch.
- 134. Wenn bae Auge nicht feben will, Selfen weber Licht noch Brill.
- 135, Mugenichein ift aller Welt Beugniß.
- 136. Die Augen glauben fich felbft, bie Ohren anbern Leuten.
- 137. Gin Muge gubruden.
- 138. Er macht Augen wie bie Ganfe, wenn's Wetter. leuchtet.
- 139. Es flicht ibm in bie Augen.
- 140. Es wird ihm grun und gelb vor ben Augen.
- 141. Mit einem blauen Auge bavon tommen.

als wenn er die Biehseuche erfunden batte.

als wenn der Teufel Erbsen auf ihm gedroschen hätte. als wenn er Behne gefressen hätte

und der Eifte mar' ibm im Salfe fteden geblieben.

142. Er fieht aus,

wie ein Topf voll Mäufe. als hätt' er Holzäpfel gegeffen. wie ein gestochen Kalb. wie ein geschwollner Ochs.

als hatt' er brei Tage am Galgen gehangen.

143. Sie fieht aus, wie Milch und Rienruf.

### B.

- 144. Ein Bachlein flieben und in ben Rhein fallen.
- 145. Benn Bacchus bas Feuer fcutt, fist Benus beim Ofen.
- 146. Baden und Brauen gerath nicht immer.
- 147. Mancher reifet fragig ins Bad und tommt raubig wieber beim.
- 148. Er muß bas Bab austragen.
- 149. Ginem ein Bab gurichten.
- 150. Einem bas Bab gefegnen.
- 151. Geben, ift boppelt geben.
- 152. Ber ben Balg verliert, muß auch ben Schwang bergeben.
- 153. Bange machen gilt nicht.
- 154. Outer Bantettirer, guter Banterottirer.
- 155. Bar und Buffel tonnen feinen guche fangen.
- 156. Biele jagen ben Baren, Reiner aber will ibn ftechen.
- 157. Ginen Baren anbinben.

159. Einem einen ftrobernen Bart flechten. (Etwas aufbinben.)

160 3n ben Bart lachen.

161. Er bat ibm eine in ben Bart bineingeworfen.

162. Er weiß wo Barthel ben Doft bolt.

163. Boller Bauch ftubirt nicht gern.

164. Boller Bauch, ein fauler Gauch.

165. Der Bauch läßt fich nichts vorlügen.

166. Der Bauch macht uns Alle ju Schelmen.

167. Der Bauch ift ein bofer Rathgeber.

168. Der Bauch lehrt alle Runfte.

169. Man füllt leichter ben Banch, ale bie Mugen.

170. Wer bauet an ber Strafen, Der muß fich meiftern laffen.

171. Wenn ber Bauer nicht muß, Rührt er weber Sanb noch Jus.

172. Rein Schermeffer icharfer ichiert, Als wenn ber Bauer ein Ebelmann wirb.

173. Wet einen Bauer plagen will, nehm' einen Bauer bagu.

174. Wer einen Bauer betrugen will, muß einen Bauer mitbringen.

176. Benn bet Bauer auf's Pferb Commt, reitet er fcarfer als ber Cbelmann.

176. Caf bem Bauer die Rirames, fo bleibft Du unges ichlagen.

177. Es fehlt um einen gangen Bauernfdritt.

178. Er freut fic, wie ein Bauer, bem's Daus brennt.

179. Er plumpt binein, wie ber Bauer in Die Stiefeln.

180. Der Bauer ftost ibm immer in ben Raden.

181. Bie ber Baum, fo bie Frucht.

182. Bie ber Baum, fo bie Birne.

Bie die Frau, so die Dirne.

183. Große Baume geben mehr Schatten, benn Früchte.

184. Es ift ein guter Bagen, ber einen Gulben erfpart.

186. 3m Becher erfaufen mehr, als im Deere.

186. Alles mit Bebacht.

187. Muf bie Beine tommen.

· 188. Einem Beine machen.

189. Ginem ein Bein ftellen.

190. Etwas an's Bein binben.

191. Berg und Thal tommen nicht gufammen, aber Menfchen.

192. Sinter bem Berge wohnen auch Leute.

193. Gemach fahrt man ben Berg binauf.

194. Sinter bem Berge halten.

195. Biel Bergleute, viel Urichleber.

196. Reue Befen tehren gut.

- 197. Er bat einen Befenftiel im Ruden.

198. Beffer, bemahrt, als beklagt.

199. Beffer geleiert', als gar gefeiert.

200. Beffer eine Baus im Kraut als gar tein Bleifch.

201. - in bie weite Belt, wie in ben engen Bauch.

202. - einäugig, als gar blinb.

203. - ba läuft er, ale: ba liegt er.

204. - ein gefunder Bauer, benn ein tranter Raifer.

205. — freundlich verfagen, als unwillig gewähren.

206. Ber fich beut' nicht beffert, wird morgen arger.

207. Bete und arbeite.

208. Der lette Betrug grger, ale ber erfte.

209. Bie man fich bettet, fo fchläft man.

210. Junge Betfchwefter, alte Bettschwefter? -

211. Fruh gu Bett und fruh wieber auf, Dacht gefund und reich im Rauf.

Machine genund und reich im kauf.

212., Bettel bat einen langen Bettel.

- 213. Wer fich bee Bettele nicht fcamt, nahrt fich reichlich.
- 214. Bettelbrob, ein thener Brob.
- 215. Bettelfact ift bobenios.
- 216. - fteht allzeit leer.
- 217. Der Bettler feiert feche Lag' in ber Boche und ben flebenten fitt er por ber Kirche.
- 218. Je fcmaderer Bettler, je ftartere Rrude. Be argerer Schalt, je größer Glude.
- 249. Wenn ber Bettler nichts haben foll, verliert er bas Brob aus ber Safche.
- 220. Rein Bettler fcblagt ein Almofen aus, tein Sund eine Bratwurft, tein Rramer eine Luge.
- 221. Er fclagt's aus, wie ber Bettler bas Ulmofen.
- 222- Die Beute foll man nicht vor bem Siege theilen.
- 223. Boses Beispiel verdirbt gute Sitten. 224. Bier auf Wein, bas las fenn;
- 224. Bier auf Wein, das las jeyn; Wein auf Bier, rath ich Dir.
- 225. Er beffert fich wie fauer Bier.
- 226. Wir tonnen nicht alle Bischof werben, man muß auch Baber haben.
- 227. Man muß ben Biffen nicht größer machen, als bas Maul ift.
- 228. Auf einen guten Biffen gehört ein guter Trant.
- 229. Gin Bifle regt ein Meberle.
- 230. 3n's Blaue binein reben, ichiefen u. f. w.
- 231. Er bleibt babei, wie ber Saafe bei ben Sunben.
- 232. Unter ben Blinben ift ber Ginaugige Ronig.
- 233. Wenn ein Blinber ben anbern führt, fallen fie Beib' in ben Graben.
- 234. Es findet ja auch ein Blinder ein Sufeifen.
- 235. Er fpricht bavon, wie ber Blinde von ber garbe.
- 236. Schone Blumen fteben nicht lang am Bege.
- 237. Richt alle Blumen taugen gum Strauschen.

238. Gine Blume macht feinen Rrang.

239. Durch bie Blume reben.

240. Junges Blut fpar bein Gut. Urmuth im Alter mebe thut.

241. Je alter ber Bod, je harter bas Sorn.

242. Der Bod läßt wohl vom Bart, Aber nicht von Urt.

243, Den Bod jum Gartner fegen.

244. Bute bich, Bod, es brennt!

245. Ginen Bod ichiefen.

246. Er fann einen Bod swiften ben Bornern fuffen.

247. Ginen in 8 Bodeborn jagen.

248. Das find ihm bobmifche Dorfer.

249. Er ift teine Bobne merth.

250. Ginem das Bohnen=Lieb fingen.

251. Er hat Bohnen in den Ohren.

252. Er ift gröber benn Bohnen=Strob.

253. Borgen macht Sorgen.

254. Borgen und Juden thut nur eine Beile mobl.

255. Wer gern borgt, bezahlt nicht gern.

256. Der Bofe ift nie schlimmer, als wenn er fromm thut (scheint.)

257. Ber ber Bofen fcont, fcabet ben Frommen.

258. Thu nichts Bofes, fo wiederfahrt bir nichts Bofes.

259. Der hintenbe Bote fommt hinterbrein.

260. Ber ichlechte Botichaft bringt, tommt fruh genug.

261. Muf ber Braache liegen.

262. Es mußt ein magerer Braten fenn, wenn nichts abtriefen follte.

263. Er hat den Braten gerochen.

264: Bo ein Braubaus fteht, tann tein Badbaus fteben.

265. 36 beinen Brei und halt bein Daul.

266. Ber ben Brei gefocht bat, ber effe ibn.

267. Der Brei wird nicht fo beiß gegeffen, als er aufgetragen mirb.

268 3meen Breie in einer Pfanne tochen.

269. Er geht umber, wie bie Kage um ben heißen Brei. 270. Er bohrt bas Bret, wo es am bidften ift.

271. Soch am Bret feyn.

272. Borgegeffen Brod bringt Roth.

273. Frembes Brob schmedt mobi.

273. Acemoes Stoo lament mobil

274. Bef Brob ich effe, def Lied ich finge. 275. Ber Brob bat, dem gibt man Brod.

276. Dan muß ibm ben Brobtorb Vöber-bangen.

277. Gine Polnische Brude, ein bohmischer Monch, eine Schmäbische Roune,

Balfche Unbacht und ber Deutschen Faften, gelten eine Bobne.

278. Gleiche Bruber, gleiche Rappen.

279. Aus tleinen Brunnen trintt man fich eben fo fatt wie aus großen.

280. Je mehr ber Brunnen gebraucht wird, je mehr gibt er Baffer.

281. Wenn bich bie bofen Buben loden, fo folge ihnen nicht.

282. Bucher geben teine Sanbgriffe.

283. Wer aus vielen Büchfen scheift, trifft felten bie Scheibe.

284. Bude bich eher breimal ju viel, ale Einmal ju wenig.

285. Er fauft wie ein Burftenbinder.

286. Er läuft wie ein Bote.

287. Der Eine folägt auf ben Bufc, ber Andre friegt ben Bogel.

288. Auf ben Bufch fchlagen.

289. Reine Capelle so flein, fie hat jahrlich ihre Kirmeß.

290. Je frommer ber Chrift, je größer bas Rreng.

291. Chriftenthum vererbt fich nicht.

292. Was nicht nimmt Chriftus, Das nimmt Riscus.

#### D.

293. Ginem auf's Dach fteigen.

294. Ginem auf bem Dache figen.

295. Er ift unter Dach und Fac.

296. Er beißt um fich wie ein Dachs.

297. Er fcläft mie ein Dachs.

298. Fett, wie ein Dachs.

299. Er bleibt babeim, wie ber Dachs im Boche.

300. Dit "Bab Dant" fcmalgt man teine Suppe.

301. Bo ich af und nicht trant,

. Dem weiß ich's feinen Dant.

302. Dantbar fenn

- Bricht fein Bein.

303. Einem ben Daumen auf's Muge fegen.

304. Ginem ben Daumen halten.

305. Man muß fich nach ber Dede ftreden.

306. Er ftedt mit ihm unter Giner Dede.

307. Gin tubner Degen.

308. Gin alter Deutscher Degentuopf.

309. Deinetwegen wird fein Ochfe talben.

310. Dent' nicht b'ran, fo thut's bir nicht web.

311. Bas macht ber Deutsche nicht für's Geld!

312. Didthun ift fein Reichthum, zwei Pfennige fein Bermbgen.

313. Jeber ift ein Dieb in feiner Rahrung.

314. Rleine Diebe bangt man, große lagt man taufen.

- 315. Große Diebe bangen bie fleinen.
- 316. Es will bem Diebe fein Baum gefallen, baran er bange.
- 317. Bare fein Dirb, fo mare fein Galgen.
- 318. Ein Dieb ift nirgend beffer, benn am Galgen.
- 319. Richt Alle find Diebe, bie ber Sund anbellt.
- 320. Bebarf man eines Diebes, fo nehme man ihn vom-Galgen, hat man ihn gebraucht, bente man ihn wieder bran.
- 321. Rluger Dieb balt fein Reft rein.
- 322. Man find't allgeit mehr Diebe, benn Galgen.
- 323. Ber Einmal flichlt, bleibt immer ein Dieb.
- 324. Ein fauler Dieb ift beffer, benn ein fauler Rnecht. 325. Er muß einen Diebe = Daumen haben.
- 326. Getreue Diener finbet man nicht auf ben Erobelmarkt:
- 327. Benn ber Diener reich fund ber Berr arm wirb, taugen fie Beibe nichts.
- 328. Alte Diener, Sund und Pferb' find bei Sof' in Ginem Berth.
- 329. Ungebeiner Dienft bat feinen Dant.
- 330. Ein Dienft ift bes anbern werth.
- 331. Difteln find bes Esels Salat.
- 332. Jebes Ding bat feine Beit. 333. Gut Ding will Beile haben.
- 334. Aller guten Dinge find brei.
- 335. Bu gefdebenem Ding foll man bas Befte reben. 336. Ber alle Dinge mußte, murbe balb reich.
- 337. Sabe ben Doctor jum Freund, und ben Apotheter jum Better, bu mußt boch fterben.
- 338. Es folagt nicht immer ein, wenn's bonnert.
- 339. Doppelt genabt, balt gut.

- 340. Kein Dorf ift so Klein, es hat fahrlich feine Rirchweibe.
- 341. Ein Dorf ift leichter verthan, benn ein Saus erworben.
- 342. Je mehr man ben Dred ruttelt, je mehr flinkt er.
- 343. Er leuchtet, wie Dred in ber Laterne.
- 344. Wer lange brobt, macht bich nicht tobt.
- 345. Ducaten werben befcnitten, Pfennige nicht.
- 346. 3m Dunteln ift gut munteln.

### Œ.

- 347. Der treue Edhart marnet Jebermann.
  - 348. Wenn man manchem Cbelmann bie Bauern-Aber aufschnitte, mußt' er fich ju Tobe bluten.
  - 349. Die Chen werben im himmel gefchloffen.
  - 350. Cheftand, Bebeftanb.
  - 351. Ehre, bem Ehre gebührt.
  - 352. Bachft bie Ehre fpannenlang, wächft bie Thorheit ellenlang.
- 333. Wenn bie Chre einen Rif betommt, fieht fie Jebem
  - 344. Ehre verloren, Alles verloren.
  - 355. Ehrlich mahrt am langften.
  - 356. Eprlich gelebt und felig geftorben, beißt bem Teufel bie Rechnung verborben.
  - 357. Gezwungener Gib ift Gott leib.
  - 358. Gib foworen, ift nicht Ruben graben.
  - 359. Wo tein Gifer, ba ift teine Liebe.
  - 360. Eigen Lob ftintt, Freundes Lob bintt, fremdes Lob flingt.
  - 361. Gile mit Beile.
  - 362. Er hat Gile, wie ber Bauer ber in's Loch friechen foll.

363. Bas bem Einen recht ift, ift bem Anbern billig.

364. Der Gine faet, ber Anbre ichneibet.

865. Ein Ginfall, wie ein altes Saus.

366. Die Einfalt meint, wenn's vor ihrer Thur naft ift, fo regnet's allenthalben.

367. Einmal, Reinmal.

368. Einmal ift nicht immer.

369. Dan muß bas Gifen fomieben, wenn's warm ift.

370. Er ift ein Gifenfreffer.

371. Dit furger Elle fann man viel meffen.

372. Die Elle bauert langer als ber Rram.

373. Bas bu thuft, bebente bas Enbe.

374. Das bide Enbe tommt nach.

875. Enbe gut, Mues gut.

376. Alles verzehren vor feinem End', macht ein richtig Teftament.

377. Er bat vom Entenfteiß gegeffen. (Schwäßer.)

378. Er lobt fich felbft, weil feine Rachbarn nicht zu Daufe finb.

379. Er taugt weber jum Sieben, noch jum Braten.

380., Er brodt mehr ein, benn Beben tounten auseffen.

381. Er fallt binein, wie ein wilb Schmeine

382. Er fann bor Gewinnen nicht reich werben.

383. Er weiß, woher bas Baffer gur Duble fließt.

384. Er weiß, wo ber Teufel fein Reft bat.

385. Er bat lauten boren, aber nicht gufammenfolagen.

386. Er fieht, wo fie fliegen, aber nicht wo fie triegen.

387. Ber fich verläßt auf's Erben, bleibt ein Rarr bis in's Sterben.

388. Der Teufel hat Erbfen auf ihm gebroichen. (Bom Podennarbigen.)

389.-Erfahrung, tommt mit ben Jahren.

390. Erfahrung macht weife.

- 391. In ber Ernte find Die Buhner tanb.
- 392. Ber Einen erwargt, mag Bebn' ermorben.
- 393. Es ift leicht gerebt, aber langfam gethan.
- 394. Es ift nicht gehauen und nicht geftochen.
- 395. Es ift nichts fo folimm, es ift zu Etwas gut.
- 396. Es ift nichts fo Mar gesponnen, es kommt boch an's Licht ber Sonnen.
- 397. Benn bem Efel ju wohl ift, geht er auf's Eis tangen.
- 398. Benn zwei Gfel einander unterrichten, wird feiner ein Doctor.
- 399. Es ift beffer, ben Efel treiben, als felber Sade tragen.
- 400. Man finbet manden Efel, ber nie Gade trug.
- 401. Man ruft ben Efel nicht gu Dof, benn bağ er Sade trage.
- 402. Ein Efel fcimpft ben anbern: Sadtrager.
- 403. Ber fic jum Efel macht, bem will Jeber feinen Sad auflegen.
- 404. Dem Efel eine Lowenhant umthun.
- 405. Efel will Bebermann reiten.
- 406. Ein Efel bleibt ein Giel und fam' er gen Rom.
- 407. Um bes Efele Schaften ganten.
- 408. Es fieht ibm, wie bem Efel bas Lautefchlagen.
- 409. Rach bem Effen follft bu fteben, ober Zaufend Schritt 'weit geben.
- 410. Effen und Erinten balt Leib und Seele aufammen.
- 411. Ber will mit effen, muß auch mit brefchen.
- 412. Bie einer iffet, fo arbeitet er.
- 413. Eulen beden teine Ralten.
- 414. Gier in bie Pfanne geben Ruchen, aber feine Ryfen.
- 415. Das Ei will flüger fepn als bie Benne.
  - V. 4.

416. Seine Gier follen mehr griben, ald anbrer Leute frabuen

417. Faule Gier und ftintenbe Butter geberen gufamman;

- 418. Ein famies Gi verbirbt ben gangen Brei.

419. Seine Gier haben zwei Dotter. .

420. Go gleich, wie ein Ei bent anbern.

421. Ber viel Gier habn bedt viel Ruden.

422. Sich um ungelegte Gier befünnmern.

 $\mathfrak{F}$ 

423. Wer ba falle, über ben täuft alle Bett.

424. In bie galle geben.

425. Je woller bas geff, je getinber ber Rlang.

426. Dem gaffe ben Boben ausftoßen.

427. Alte gaffer vinnen genn.

428. Jeber gaftiag, bat brei Freftage.

429. Dem Faulen machft bas Seine unter ben Gtauben. 430. Der Rauleng und ber Lüberfti, find beibe gleiche

Bruberli.

431. Dem Faulpelg geht bie Arbeit von ber hand, wie's Pro von ber Baub.

432. Es past barauf wie bie Fauft auf's Muge.

433. Er.lacht in's Sauftchen.

434. Er macht ihm eine Fauft in ber Tafche.

435. Willft bu nicht lernen mit ber Feber foreiben, fo. foreib mit ber Mikgabel.

436. Biel Febern machen ein Bett.

437. An ben gebern erfennt man ben Bogel.

438. Sich mit fremben Febern ichmuden.

439. Richt viel Feberiefens machen.

440. Wer nicht gern arbeitet, bat balb einen Foiertag gemacht.

441. Biel Feiertage machen folechte Berteltege.

442. Feiertagefleiber werben balb Alletagebofen.

- 443. Man liefet nicht Zeigen bom Dernftrauch. ...
- 444. Dem fliebenben Feinbe bate golbne Bruden.
- 445. Berfohnter Feindichaft und geflicker Freundschaft ift nicht zu trauen.
- 446. Das fteht noch im weiten Felbe.
- 447. Es fedt ihm zwifden gell und Bleifch-
- 448. Einem bas Rell über bie Dhren gieben.
- 449. Ferfengelb geben.
- 450. Man muß bie Refte feiern, wie fie fallen.
- 451. Be größer bas. Beft, befto arger ber Teufel.
- 452. Das Reuer, bas mid nicht brennt, 16fde ich nicht.
- 483. Ber in's Fruer bladt, bem fliegen bie gunten in's Auge.
- 454. Ber's geuer baben will, muß ben Rauch leiben.
- 455. Feuer im Bergen bringt Rauch in ben Louf.
- 456. Rener, Suften und Rrage laffen fic nicht verbergen.
  - 457. Fener und Baffer find gute Diener, aber folimme Berren.
  - 458. Wer Reuer bebarf, fucht es in ber Miche.
  - 459. Ber Anberer gener fourt, bem verlafct bas eigne.
  - 460. Er ift geuer und Flamme.
  - 461. Einen binter bie Sichten führen. (Auführen.)
  - 462. Ber findet, ebe verloren wird, ben ftirbt, ebe er frant mirb.
  - 463. Gefundenes verholen, ift fo gut, wie geftoblen.
  - 464. Durd bie Finger feben.
  - 465. Lange ginger machen.
  - 466. Man tann's mit Fingern greifen.
  - 467. Er hat's aus ben Fingern gefogen.
  - 468. Fünf ginger find fo gut als ein Boots-Daten.
  - 469. Seine Finger beifen Greifzu.
  - 470. Es fehlt ibm zwei Ringer boch über ber Rafe.
  - 471, Er ledt bie Finger barnach bis an ben Ellbogen.

472. Sein Meiner Finger ift gefcheibter, als ein Anderer mit Saut und Saar.

473. Mein Meiner Finger bat's mir gefagt.

474. Einem auf die Finger flopfen.

475. Sich bie ginger verbrennen.

476. Fifche fangen und Bogelftellen, verbarb foon manden Junggefellen.

.477. Es ift weber gifc noch gleifc.

478. Gefottenem Fifce bilft bas Baffer nichts.

479. Rleine Sifche machen ben großen ben Martt gut.

480. Frifche Fifche, gute Fifche.

481. Die Fifche haben gut leben, die trinten, wenn fie wollen.

482. Ein Meiner Bifc auf bem Elfc, ift beffer benn im Bach ein großer.

483. Stumm, wie ein Fifc.

484. Es find faule Fische.

485. Der Sifd will fdwimmen.

486. Es will oft einer ffchen, fo frebfet er.

487. Ber Fifche fangen will, muß vorher bie Repefliden.

488. Fifchen und Jagen macht hungrigen Magen.

489. Rurger Flache gibt auch langen gaben.

490. Alt Bleifch gibt fette Suppen.

491. 3e naber bem Bein, je füßer bas Bieffc

492. Wenn ber Fleischer futtert, will er maften.

493, Fleiß ift bes Gludes Batet.

494. Bleiß bringt Brob, Faulheit bringt Roff.

495. Ilm Fleiß und Dube gibt Gott Schaaf unb Raje.

496, Der Fleißige thut fich nimmer genug.

497. Biel Fleiß und wenig Gewiffen macht ben Bentel poll.

- 488. Dem Ffeifigen gudt wohl ber hunger geweilen in's Fenfier, aber er barf nicht in's haus tommen.
- 499. Bas Bliegen lodt, bas lodt auch Freunde ber.
- 500. Mit Einem Tropfen Donig fangt man mehr Fliegen, als mit einem Oxhoft Effig.
- 501. 3mei Fliegen mit Giner Rlappe folagen.
- 502. Fliege nicht eber, ale bie bir bie Febern gewachsen find.
- 503. Wen bober fliegt, ale er Febern bat, ber tommt baburch in Spott und Boad.
- 504. Fliebft bu, fo liegft bu.
- 506, Beffen ein Slid, benn ein Loch.
- 506. Rad ben Blitterwochen tommen bie Bitterwochen.
- 507. Je fetter ber Mlat, je magrer ber Bunb.
- 508. Sungrige Slobe thun mebe.
- 509. Einem einen Rlob in's Dor fegen,
- 510. Er bout bie Stobe buften.
- 511. Sinden lautet bem Zeufel gur Deffe.
  - 512. Sich bie Slugel verbrennen.
  - 513. Die Alugel bangen laffen.
  - 514. Einem bie Blugel befchneiben,
  - 515. Ale Biffe laufen in's Meer.
  - 516 Ber viel fragt, ber wirb viel berichtet.
  - 517. Ber viel fragt, geht viel irre.
  - 518, Mit Syagen femmit man burd bie Welt.
- 519. Fragen ficht Jebem frei,
  - 520. Fragen toftet tein Gelb, und wird einem fein Bahn babon ftumpf.
  - 521. Ber lange fragt, gibt nicht gern.
- 523, Bo, bie, Frau im Saufe regiert, ift ber Teufel ... Sonetnecht,
- 523. Die Frau bat bie Sofen an.
- 524. Der Trenen Ange tochet mobil.

- 525. Bo bie Frau wirthichaftet, machft ber Sped am Balten.
- 526. Die Fran tann mit ber Schurze mehr aus bem Sause tragen, ale ber Mann mit bem Erntewagen einfahrt.
- 527. Bas bie Frau erspart, ift so gut, als was ber Mann erwirbt.
- 528. Die targe Frau geht am meiften gur Rifte.
- 529. Frauen-Gunft war nie umfonft.
- 530. Wenn zwei Frauen zusammentommen, wird bie Dritte in bie Bechel genommen.
- 531. Frauen-Fleifch ift leichter gu betommen benn Rattoffeffc.
  - 532. Beffer frei in ber Frembe, wie Rnecht babeim.
  - 533. Spiele nicht in ber Frembe, verlierft font Rod und Sembe.
  - 534. Freffen und Saufen macht bie Arrite refc.
  - 535. Freud' und Leib find nabe Rachbarn.
  - 536. Rad Rrend' erfolat Lefb.
  - 537. Freud' und Leib find einander gur Che gegeben
  - 538. Reine Freud' ohne Leib,
  - 539. Den Freund ftrafe beimlich, lobe ton bffentlich.
- 540. Ber gwifden zwei Freunden Richter ift, vertfert ben einen.
  - 541. Ber als Freund nicht nutt, tunn als Fanb fcaben
  - 542. Freunde thun mehr noth, benn Benet, Baffer und Brob.
  - 543. Freund' in ber Roth und hinter'm Ruden; find farmahr zwei farte Bruden.
  - 544. Freunde in ber Roth, gebn Behne auf Ein Loth, und fo fie follen behülflich fepn, gebn Behne auf ein Quentelein.
  - 545. Es geben viel Freunde in ein Meines Paus.

- 546. Siebet ber Topf, fo bluget bie Freundschaft.
- 517. Freundschaft, bie ber Bein gemacht, mabrt, wie ber Bein, nur Eine Racht.
- 548. Eine Freundschaft macht bie anbre.
- 549. Jung gefreit, bat niemals gereut.
- 550. Bu fruh gefreit, bat oft gerent.
- 551. Freien und Baden gerath nicht immer.
- 552. Freien ift, wie Pferbetauf: Freier, thu' bie Augen auf!
- 553. Freier genug, aber wenig Rebmer.
- 554. Frieben ernahrt, Unfrieben vergehrt.
- 555. Frieben banget ben Ader wohl.
- 556. Dan fann nicht langer Frieden halten, als ber Rachbar will.
- 557. Ungerechter Friebe ift beffer, als gerechter Rrieg.
- 558. Frieb' und Ginigfeit baben alle Stabt' erbaut.
- 559. Frijd gewagt, ift balb gewonnen.
- 560. Ber vom Brifden getrunten, muß auch bie Reige trinten.
- 561. Frohlich in Chren, foll Riemand wehren.
- 562. Riemand tann frommer fenn, als es ihm Gott bat jugemeffen.
- 563. Fromm fepn, ift ju allen Dingen gut.
- 564. Der Frommen Gefelichaft ift aller Beiligen Gemeinichaft.
- 565. Ber fich zu Frommen fest, ber fieht bei Frommen
- 566. Frommigfeit lobt Jebermann, man löft fie aber betteln gann.
- 567. Set' einen Frosch auf goldnen Stuhl, er hupft bir wieder in den Pfubl.
- 568. 2Bo Frofche find, bg find and Storche.
  - 569. Er blabet fic auf, wie ber Broft im Monbichein.

- 570. Berbotene Fruct foment am beften.
- 571. Fruh aufftehn und fruh freien, thut Riemand ge-
- 572, Fruh auf und fpat nieber, bringt verlornes Gut wieber.
- 573. Frab gefattelt, fpåt geritten.
- 574. Er fteht frub auf, er muß belfen Mittag lauten.
- 575. Benn ber Juchs Ganfe fangen will , webelt er mit bem Schwange.
- 576. Der Fuche verlehrt wohl feine Daut, aber nicht fein Gemuib.
- 577. Alter Buche anbert mohl bas haar, aber nicht ben Sinn.
- 578. Der Ruchs weiß mehr benn Gin Loch.
- 579. Es ift ein armer Rude, ber nur Gin Lod bat.
- 580. Benn ber guchs predigt, fo nimm bie Ganfe in Act.
- 581. Ber mit guchfen ju thun bat, muß ben Bubnerftall gubalten.
- \$82. Ein ichlafenber guds fangt fein Dubn.
- 583. Der guche grußet ben Battn um bes Gartens willen,
- 584. Ein alter Fuche lauft nicht jum zweiten Ral in's Garn.
- 585. Man muß ben guche mit gachien fangen.
- 586. Kommt ber Fuchs gur Daibe, ber Jube jum Eibe, find fie frei alle Beibe.
- 587. Wenn ber Fuchs bie Gaufe lehrt, ihren Rragen er als Lehrgelb begehrt.
- 588. Benn ber guche zeitig ift, tragt er ben Balg felber jum Rurichner.
- 589. Alle Liftigen Fuchfe fommen endlich beim Aurichner in ber Beige gusammen.
- 590. Liftig , wie ein October-Suche.

591. Man fängt auch wohl ben gescheibten Buds .-

592. Stirbt ber guche, fo gilt ber Balg.

593. Der gude anbert ben Pela und behalt ben Goal.

594. Man muß guds und Daafe fepp.

595. Jemand mit bem Fuchefcwanz ftreiden.

506. Alter Suhrmann bort gern fnallen.

597. Es jog icon Mancher ein Füllen auf, bas ihn felbft vor's Schienbein folug.

598. Funf gerabe fepn laffen.

599. Bon einem gunten tommt ein großes Beuer,

600. Burcht richtet Alles anders au, als es gelocht ift.

601. Bas bie Fürften geigen, bas muffen bie Unterthanen tangen.

602. Benn ber gurft einen Apfel braucht, fo nehmen feine Diener ben gangen Bann.

608. Fürften-Gunft, Aprilen-Better, Frauenlieb' und Rortenglud, verandern fich all' Augenbiid.

604. Er ftebt mit einem guß im Grabe.

605. Die Rufe unter andrer Leute Sift baben.

606. Auf einem großen guße laben. "

607. Es brenut ibm unter ben Rufen.

608. Auf fowagen gugen fteben.

600. Ber gut fuitert, gut buttert.

## **5**.

610. Die Gaben find wie bie Geber.

611. Gaben macht ber Bille gut. alle ?

612. Schnelle Gabe bat Gptt lieb.

643. Mit ber Gabel ift's ein' Chr', mit bem Liffelfriege man mehr.

644. Falich, wie Gaigenholz.

615. Die Galgen bat man abgeschafft, bie Biebe find geblieben.

616. Ber bein Galgen bestimmt ift, ertrintt nicht.

617. Es flog ein Banschen mohl über ben Rhein, und tam ale Ginet wieber beim.

618. Er führt ibn iber ben Ganfebred.

619. Er fiebt aus, wie "ne Gans wenn's weiterleuchtet.

620. Jemanben in's Garn loden.

621. Garten-Bert, Barten-Bert.

622. Gart', wenbe beinen Ramen!

623. Wer'in allen Gaffen wohnt, wohnt abel.

694. Stoly auf ber Gaffe, kein heller in bet Laffe.

625. Am Gafte man's fpurt, wie ber Birff fein'n Dan-

626. Es ift ein folimmer Gaft, ber ben Birth vertreibt.

627. Ungelab'ner Gaft ift eine Baft.

628. Dreitagiger Gaft ift eine Laft.

629. Wenn ber Gaft am liebften ift, foll er fich trollen.

630. Ungebetener Guft finbet feinen Siuft.

631. Ungeleine Bafte fiben binter ber Ebite.

632. Guter Gaft tommt ungelaben.

633. Bas bu baft, bes bift bu Gaft.

634. Wer viel gaftirt, bat balb quittirt.

635. Sie haben gern Gafte, wenn man ben Elf 6 in eines Anbern Bintel fest.

636. Der Gaft ift wie ein Fifc, er bleibt nicht lange frifo.

637. Den erften Tag ein Gaft, ben gwelten eine Laft, ben britten ftinft er faft.

488, Weiduntten: Gaul fieb nicht in's Mant.

639. Blinder Gaul geht gerabeju.

640. Geben ift feliger benn Refmen.

641. Ginen froblichen Geber bat Bott lieb.

| •                      |                       | ·                      |            | 26             |     |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|-----|
| 642. <b>Writ nun</b> n | gibt, ber foret       | 68's in web "          | Sout ;     | weine          | ` _ |
| man nimm               | t, schreibt's in      | Stadii mad q           | dfen.      | •              |     |
| 643. Ber gern          | gibt, frags nicht     | t inge. 🐪              | •          |                |     |
| 644. Doppelt g         | be, was bare zi       | 9t. 🐪 🖖 🖫              | t .*       | . •            |     |
| 645. Dit Beber         | wuchert man 4         | mr metfient.           | ,          |                |     |
| 646 Rury Gebe          | t, lange Bratto       | errit. 📑 🕟             | 1 7 1      | 11             |     |
| 647. Einem in's        |                       |                        |            | ÷ ;            |     |
| 648. Bolben B          | bis mades HA          | ed nicht beffi         | <b>:</b>   |                |     |
| 649. Bei jeber (       | Beburt wirb iein      | e Beiche ange          | føgt.      |                |     |
| 660. Gebanten          | ind pomfret, abe      | rinidi polla           | eftói.     | ••             |     |
| 651. Die beften        | Gebanten tomn         | ten allzeit bi         | n terbreit | t.             |     |
| 652. Gebud us          | erwindet <b>Wits.</b> | * * .                  | •          | .•             |     |
| 653. Geduld fie        | gt über alles Ue      | bel. ·                 | . `        |                | •   |
| 654. Gebulb ift        | ftarfer benn Di       | amant.                 |            |                |     |
| 655. Gebuld un         | Bagen gehn 19         | let in einen           | Gad.       |                |     |
| 656. Gebield fri       | it ben Beufel.        | • .                    | •          | ٠.             |     |
| 657. Dit Gebut         | b und Beit im         | irb's Mauss            | erblati    | garant         |     |
| Atlas-Rleit            | )• ,                  | • • •                  |            | -              |     |
| 658. Ber fich it       | Befahr begibt         | , formut bar           | in nun.    | ::             |     |
| 659. Benn bie-         | Gefahr vorüber        | inter der s            | beilige .  | and.           |     |
| gelacht.               |                       |                        |            |                |     |
| 660. Er ift gefr       |                       |                        |            |                |     |
| 661. Geiger unt        | Pfeifer find te       | ine Sheeren            | folottet.  |                | *   |
| 662. Ber bie @         |                       |                        | •          | .1 14          |     |
| 663. Die Geiß          |                       |                        | . •        |                |     |
| 664. Alte Geife        |                       |                        | :          | • •            |     |
| 665. Geiz ift bi       |                       |                        |            |                |     |
| 666. Geig wächt        | t mit dem Sud         | 💕 💎 in in              | 19 11      |                |     |
| 667. Der Geig          |                       |                        |            | , ` <b>(</b> } |     |
| 668. Der Geig          | fammelt fic o         | ırm, die De            | tor sibi   | · 4149         |     |
|                        | al Auropalation       |                        | _          |                | •   |
| Con Den Gery           |                       |                        |            |                |     |
| 670. Segen ben         | · Will Siste web      | re <b>E</b> laik in sa | Alagia.    | <b>1</b> .000  |     |
| -                      |                       |                        |            |                |     |
|                        |                       |                        |            | `              |     |
|                        |                       |                        |            | •              |     |
|                        |                       |                        |            |                |     |

١

| <b>AE</b> 4.        | Be mehr ber Geigige fat e je mehr geht ifm ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠,    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     | Der Geigige tragt feinte Seele feil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,    |
| 672                 | 3e alter ber Bat, je folimmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 913.<br><b>27</b> 4 | Ich will ihm bas Balbe wom Schnabel wifchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 014.                | The County from Consists white Configurate milimeters!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | il de |
| <b>-71</b> Z        | ber Stard bem Brafde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 0/0.                | Er ift ein Gelbinabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                     | Gelb regiert die Belt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                     | Bas siffe wiel Gefb in ber Rifte, wenn ber Ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t her |
|                     | ber Abluffel dagu hat!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                     | Er liegt mif seinem Gelb, wie ber hund auf b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ji    |
|                     | Sm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                     | Bo Gelb fehret und wend't, bat bie Freunbich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ajs   |
|                     | bald ein End'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 680.                | Gelb ift ber Reifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . •   |
| 661.                | Geld ift der Reifer.<br>Er ja Geld, wie Den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠.    |
| 682.                | CIO IURI DER ETRISI ER TIR CIA CONTROLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Marie.              | Belb falliefit auch bie Solle auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (G)   |
| 684.                | Baar Gelb ift bie Lofung. Gelb macht ben Markt. 19 10 10 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 685.                | while mage ben maders. (1) is to the control of the | 7.3   |
|                     | Bo Geld ift, da ift der Teufel, wo feins ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da    |
|                     | ift er zweimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 667.                | Biel Geb, viel Frennba.<br>Gust Geid. geober Glaube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 666.                | thesh mery Lebben mergine!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 689.                | Gelb tann nicht Unrecht ihnn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 10  |
| 690.                | Gelb wird nicht gehangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • |
| 691.                | Schimmlich Golb macht ebel,<br>Alt Gelb macht nepen Abel,<br>Bo Gelb rebet, ba gibt alle Rebe michte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,    |
| 692.                | alt Geid macht nehen woei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     |
| o 93.               | And well tedet, da Stie olie Rede iniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r(† ) |
| <b>5</b> 94.        | Gelb schweigt nicht, wo es ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
|                     | Bear Deb Jack.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                     | Came Con and Bullet and to the constitution of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                     | Am Caibe riecht menis nicht, womit es pezierich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <b>646</b>          | Beit Eine bat ben Gelp. bet gapte pen Benfel"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.,   |

,

- 099. Welb bat einen feigen Dals.
- 700. Man muß bas Gelb von ben Leuten uchmen , von ben Baumen tann man's nicht fonimin,
- 701. Sein Gelb fahrt um, wie ein 3gel.
- 702. Sein Gelb ift wie Badaus auf allen Rirdweiben.
- 703. Er nimmt Alles für baar Gelb.
- 704. Rlein Gelb, fleine Arbeit.
- 705. Belieben Gelb fell man ladenb bezahlen.
- 706. Bo mein Gelb aufgest, ba raucht meine Riche.
- 707. Solectes Gelb fommt immer wieber.
- 708. Daft bu Gelb, fo fest bich nieber, haft bu teine, fo pan bich wieber.
- 709. 3ft bas Gelb bie Brant, fo tougt bie Ge-foften was.
  - 710. Gelb und Gut muß gwei Scheime haben: Cinen, ber's gewinnt, und Einen, ber's vertbut.
  - 711. Gelegenheit macht Diebe.
- 712. Gine Belegenheit bom Baune breden.
- 713. Wenn man teine Gelegenheit bat, muß mon eine machen.
- 714. Benn bie Gelegenheit graft, muß man ihr banfen.
- 715. Bon ben Gelehrten leibet Chriftus am meiften.
- 716. Es ift fein Gelehrter, er bat feinen Goiefer.
- 717. Je gelehrter, Je vertebrier.
- T18. Geloben ift ehrlich,
- Palten beschwerlich.
- 719. Gemach geht man auch weite
  - 720. Gebgemach und Lebriang find zwei Braber.
- 721. Gemach in die Roblen geblasen,
  - So fahrt bir tein' Afch' in die Rafen.
  - 722. hilft's nicht allein, Go bilft's bon im Gomein.

723. Gemfen fleigen boch unb werben boch gefangen

124. Er fucht bas Gemshörnlein.

725. Das Gemüth ift reich nub arm, nicht die Siste

726. Rroblich Gematth, gefundes Geblut.

727, Wille bu ben Genug,

So nimm auch ben Berbruf.

728, Genug ift beffer als zu viel.
729. Genug gebt piel in einen, Gad.

730. Genug if genug, bat ber Beiger gegeigt,

731. Genug macht Unrub.

782. Ca gerath nicht Alles, und mifrath nicht Alles.

- 733. Für Gerechte gibt es tein Gefes.

734. Den Gerechte muß wiel feiben.

735. Benn man bie Gerechtigfeit biegt, fo bricht fie.

A36. Bergat ift gerebt, man fann's mit frinem Schmamme wieber ausmissen.

737. Biel Gerichte machen biel effen.

738. Beffer ein Gericht Kraut mit Liebe, benn ein gemafteter Dos mit bag.

739. Gerngefeben, tommt ungebeten.

740. Er wecht, wie die reife Gerfte.

741. Er bat mit St. Gertrub einen Bettlauf gethan.

742. Das Gerücht tobtat-ben Mann.

743. Das Gerücht ift immer größer, benn bie Bahrheit.

744. Suger Befang bat manchen Bogel betrogen.

745. Der Gescheibte foll ben Rauren auf bem Ruden tragen,

746. Geschenes jum Beffen wende, Das Schaben fich mit' Rugen enbe,

747. Bu gefchebenen Dingen muß man bas Befte reben.

748. Gefchente balten bie Rreunbichaft warm.

749. Befdente machen gu eigen.

750. Es bat weber Gefdid, noch Belent.

754. Dem Gefpidten hoft man merth. Des Ungefchidten Riemanb begehrt.

752. Gefdrei macht ben Balf graffer ale ar ift.

753. Gefchrei hat oft beinagen, Richt immer gelegen.

754. Benn's über einen ber geben foll, ift jebes Gefcres

755. Biel Gefdrei und wenig Bolle.

756. Wie bas Geschrei,

Ift auch bas Gi.

757. Geschwind, ebe bie Ray' ein Ei legt und bie Budlinge lammen!

758. Ein bofer Gefelle führt ben anbern in bie Dolle. . .

759. Gefellen-Erene felten beftebig. Gbeweibe-Treue falten alles gebi.

760. Bofe Gefellichaft verbirbt gute Gitten.

761. Er giert bie Gefellichaft, wie ber Gfel, ben Romartt.

762. Je mehr Gefet, je mehr Gunbe.

753. Je weniger Gefepe, je beffer Recht.

764. 3e mahr Gefche, je weniger Recht.

765. Roth, Person und Beit, Machen bie Gefete eng' und weit.

766. Gefes weicht ber Gnabe.

767. Gefet ohne Strafe, Glade ohne Rioppal.

768. Reuem Gefet folgt neuer Betrug.

769. Sobald Gefet ersonnen, Wirb Betrug begonnen.

770. Ein freundlich Geficht, Das befte Bericht.

771. Schöne Gefichter Paben viel Richter.

272. Er macht ein Geficht, wie ber Efel, ber Teig gefreffen bat.

773, Bas bas Gefinbe einbrodt; muß ber handvater auseffen.

774. Gefpott gerreißt bir fein Beit:

775. Soone Geftalt verliert fic balb.

776. Gefundheit ift ber größte Reichthum.

177. Gewatter aber'n Baun, Gevatter wieber peraber.

778. Auf bem Leibhaufe Gevatter fteben.

779, Beim Juben Gevatter fieben.

780. Gewalt geht vor Recht.

781. Benn Gewalt fommt, ift bas Recht tobt.

782. Läft Gewalt-fich Mitten, Gebt bas Recht auf Rraden.

783. Gewall und Lugen nicht lange trugen.

784. Lieber Gewalt benn Unrecht.

785. 280 Gewalt Berr ift, ba ift Gerechtigfeit Rnecht.

786. Bo Gewalt recht bat, ba bat Recht feine Gewalt.

787. Ber jur Gewalt foweigt, verliert fein Recht.

788. Gewalt macht fcnellen Berirag. 789. Eine Hand voll Macht ift beffer, als ein Sad voll Recht.

790. Gewinn magi Mues.

791. Gewinn fcmedt fein, So tlein er mag fenn.

792. Gewinn will Beine baben.

793. Rleiner Gewinn balt ben Saufen beifammen,

794. Thut bir Gewinn wohl, fo las bir Berluft nicht webe ibun,

795. Bei großem Gewinn ift großer Betrug.

796. Bofer Gewinn

Fährt balb bin.

797. Bofer Gewinn ift Schaben.

798. Solden Gewinn fomiert men wohl auf bie Soub.

799. Gin Gewiß ift beffer, benn gebn Ungewif.

- 800. Gut Gewiffen ift ein fanftet Rube-Riffen.
- 801. Das Gemiffen verführt Riemand.
- 802. Gutes Gemiffen iftetäglich Boblleben.
- 803. Man entgeht mohl ber Strafe, aber nicht bem Gewiffen.
- 804. Gut Gewiffen und armer Derb ift Gott und aller Ghrep werth.
- 805. Das Gewiffen ift ber Menfchen Schulbbuch.
- 806. But Gewiffen macht ein froblich Geficht.
- 807. Bos Gewiffen, bofer Gaft, weber Rube noch Raft.
- 808. Er hat ein Gewiffen, man tonnte mit einem Fuber Deu hindurch fahren.
- 809. Mit gutem Gewiffen, wie die Rage vom Zaubenfclage.
- 810. Gin weites Gemiffen wie ein granciecaner = Aermel.
- 811. Gein Gemiffen behnt fich, wie 'ne Bodshaut.
- 812. Das Gemiffen ift mehr benn taufend Bengen.
- 813. Gewohnheit machet mit ben Sahren.
- 814. Gewohnheit lindert Mues.
- 815. Gemobnheit ift andere Natur.
- 816. Gewohnheit will Recht baben.
- 817. Sewohn's, fo tommt's Dich nicht hart an
- 818. Bie gewonnen, fo gerronnen.
- 819. Gut gewonnen, ift gut ju balten.
- 820. Es frudt ibm im Giebel.
- 821. Er ift nicht von Giebingen, fonbern von Rehmingen.
- 822. Der weiß meber Gile noch Gale.
- 823. Ber burch's Gitter fieht, fieht oft, mas er nicht gern fiebt.
- 824. Er hat zu tief in's Glas gegudt.
- 825. Durch ein trubes Glas feben.
- 826. Glatt geschliffen ift balb gewest.
- 827. Glauben, Muge, Glimpf, leiben feinen Coimpf.

V. 4.

828, 200 bu beinen Glauben gelaffen, ba mußt mieber fuchen.

829. Der Blaube macht felfa.

830. Der Glaub' empfangt, bie Liebe gibt. 831. Der Glaube wird ibm wohl in bie Danbe tommen.

832. Wer leicht glaubt, wird leicht betrogen.

893. Ber's nicht glaubt, ift brum tein Reger.

834. Bo weber Glauben an himmel noch Bolle, ba

giebt ber Teufel alle Gefälle. 835. Gleich und gleich gefellt fich gern.

836. Gleich fucht fich, Gleich finbet fich.

837. Das Gleiche fucht fic, bas' Rechte finb't'fic.

838. Gleiches Blut, gleiche Gluth und Jahre, machen bie beften Paare.

839. Gleiches mit Gleichem vergelten.

810. Bleib im Gleife, fo gehft bu nicht irre.

841. Steifnerei bat bos Gefdrei. 842. In einem Gliebe talenbern.

813. Glim, Glam, Gloriam,

Die Sau die bat ben Chorrod an.

844. Je bober bie Glode bangt, fe beller fie flingt.

845. Er bat lauten gebort, weiß aber nicht, mo bie Bloden bangen. "

846. Jeber meint, mas er im Sinne bat, bas lauten alle

Gloden. 847. Un bie große Glode ichlagen.

848. Rleine Glodlein flingen auch. 849. Mit ber Sauglode latten.

850. Er mertt mas bie Giode geichlagen bat

851. Die Glode tont mo man fie giebt.

852. Glud fragt nicht nach Recht.

853. Ber's Glud bat, bem fafbet ein Dche.

- 854. Glud lauft bem Einen in's Dans, bem Anbern beraus.
- 855. Bem bas Glud ju wohl will, ben macht's jum Rarren.
- 856. Glud und Unglud manbern auf Ginem Steig.
- 857. Ber weiß, mor naß wird, wenn's Glud regnet ?
- 858. Bem's Glud bie hand bietet, bem ichlägt's gern ein Bein unter.
- 859. Das Glid ift fugefrund, es trifft wohl manchen Bubethunb.
- 860. Bem bas Glud ben Finger reicht, ber foll ihm bie Sand bieten.
- 861. Glud und Unglud find zwei Gimer im Galgenbrunnen.
- 862. Glud und Unglud tragen einander auf dem Ruden.
  - 863. Das Glud tommt von lingefahr Wohl über neunzig Stunden ber.
  - 864. Bem bas Glud mobl will, bem will Riemand übel.
  - 865. Glud auf Glud gu Glud auf ben Beg.
  - 866. Wenn bas Glud anpocht, foll man ibm auftbun.
  - 867. Das Glad if ein Beuichoberg rupfe bavon, fo baft bu.
  - 868. Ber Glud bat im Spiel, hat Unglud in ber Liebe.
  - 869. Bo Einer hin will, ba thut tom bas Glud bie That auf.
  - 870. Ber fein Glad nicht fucht, ber verfaumt es.
  - 871. Des Ginen Glud ift bes Anborn Unglud.
  - 872. Wirt, bas Glad ift murb.
  - 873. Glud und Glas, wie balb bricht bas.
  - 874. Beber ift feines Glades Schmibt.
- 875. Das Glud muß man regieren, bas Unglud über-
- 876. Dem Glud ift Riemand fart genug.
- 877. Glud bedarf teines Rathe.

878. Glud und Beiber haben bie Rarren lieb.

879. Glud bringt Reiber.

880. Ber Glud bat, ber fubret bie Braut beim.

881. Ein Quentlein Glud ift beffer, benn ein Pfund Beisheit.

882. Glud ift ber Dummen Bormunb.

883. Wer fich über eines Andern Glud freut; bem blubet fein eignes.

834. Das Glud tommt über Racht.

885. Glud tommt alle Tag, wer warten mag.

836. Bem's Glud mohl mil, ber fahrt auf einem Befenreis über ben Rhein.

887. Das Glud lagt fich eber erichleichen , benn grlaufen.

888. Gludlich ift, wer vergist, was nicht mehr gu anbern ift.

889. Er hat mehr Glud als Berftant.

890. Wenn's Glud regnet, fist er im Erodnen.

891. Gnabe für Recht ergeben laffen.

892. Gnabe ift beffer benn Recht,

893. Gnabe bat fein Barum.

894. Er fieht in Gnabe, wie ber Beifbrunnen hinter ber Rirchenthur.

895. Gold liegt tief in Bergen, aber Roth am Wege.

896. Es ift nicht alles Gold was glangt.

897. Er bentt wie Goldschmidt's Junge.

898. Wie man's einem gonnt, fo gibt man's ibm.

899. Wenn Gott will, fo tagt es.

900. Sate bich vor benen, bie Gott gezeichnet, bat.

901. Ber Gott liebt, ber ehrt auch feine Boten.

902. Bei Gott ift fein Ding unmöglich.

903. Gott ift überall, außer wo er feinen Statthalter Dat.

904. Gott befohlen; Gott fep bei une; Gott vergelte.

905. Gott und genug.

906. In Bottes Segen ift Alles gelegen.

- 907. Auf Gott verfraut, helft mehl gebaut.
- 9(8. Gott gibt, Gott nimmt.
- 909. Gin Gett"und ein Bebot.
- 910. Bill uns Gott ernabren, fo fann's Sanct Peter nicht webreu.
- 911. Sat mir's Gott befchert, fo nimmt mir's Sanct Peter nicht.
- 912. Bem Gottwohl will, bem will Sanct Peter nicht übel.
- 913. Gott gibt einem wohl ben Ochsen, aber nicht bei ben hornern.
- 914. Gott gibt wohl bie Rub, aber nicht ben Strid bagu.
- 915. Gott gibt nicht mehr Froft als Rleiber.
- 916. Gott fiebet bas Berg an.
- 917. Gott walt's, ift aller Bitten Mutter.
- 918. Bas Gott will erquiden, bas lagt er nicht erftiden.
  - 919. Sarchte Gott, thue Recht, fcheue Riemanb.
  - 920. Gott ift mit im Schiff.
  - 921. Bott lagt une mobl finten, aber nicht ertrinten.
- 922. Gott hat mehr, benn er je vergab.
  - 923. Beichert Gott ben Safen, beichert er auch ben Rafen.
  - 924. Gibt Gott Baschen, gibt er auch Graschen.
  - 925. Che bu Gott fucht, bat er bich fcon gefunben.
  - 926, Gott gibt bie Rleiber nach bem Regen.
  - 927. Gott grußet Manchen, tonnt' er 36m nur banten.
- 928. Gott begegnet Danchem, wer' 3hn nur grafen tonnte.
- 929. Gott gibt's ben Seinigen im Schlafe.
- 930. Der alte Gott lebt noch.
- 931. Gott und bie Welt anlügen.
- 932. Gott verlagt bie Seinen nicht.

- 933. Bor Gott und nach Gbit bitten.
- 934. Gottes Bunber erben nicht.
- 935. Alfo bat Gott bie Belt geliebt und ber Pfaff bie Rochin.
- 936. Benn Gott Ginen erboben will , fo legen alle Deiligen bie Sand'an bie Beiter.
- 937. Gottes Bille bat fein: Barum ?
- 938. Ben Gott naß macht, ben macht er and wieber troden.
- 939. Man tann Gott belügen, aber nicht betrügen.
- 940. Ben Gott foidt, ben macht er gefcidt.
- 941. Gott führt feine Betligen munberlich.
- 942. Bas Gott thut; bas ift wohlgethan.
- 943. Wen Gott nicht halt, ber fallt.
- 944. Gott bilft bem Startften.
- 945. Bas Gott jufammenfügt, bas foll ber Menfc nicht fceiben.
- 946. Gott forgt bafar, bag bie Baume nicht in ben himmel machfen.
- 947. Gottes Duble geht langfam , aber fie mablt fein.
- 948. Gott ließ ber Biege ben Schwang nicht langer wachlen, ale fie ibn brauchen tann.
- 949. Wo ber liebe Gott eine Rirche baut, ba beut ber Teufel eine Ravelle baneben.
- 950. Bas man Gott entzieht, fällt bem Teufel gu.
- 951. Benn Gott ein Cand ftrafen will, nimmt er ben herren bie Beiebeit.
- 962. Gott ift boch und ber Laift weit (ruffich). 963. Wer Gottes nur halb ift, ift gang bes Teufels.
- 953. West Gottes nur halv ift, in ganz des Leufels. 954. Bas Gott am liebsten hat, führt er jung heim.
- 965. Gott ift ber Dummen Bormund.
- 956. Gott windet aller Menichen Miffethat auf einen Anagel.

- 957. Gottes Freund, ber Pfaffen Beinb.
- 968. Benn's Gott will, grunt ein Befenftiel.
- 959. Bott macht gefund und ber Doctor friegt's Belb.
- 960. In Gottes Ramen folug ber Bauer feinen Anecht tobt.
- 961. Riemand fteigt in Gottes Cangelei.
- 962. Es ift ber Gettestag über mich ergangen.
- 963. Bas Gott fpart in bie Lange, bas ftraft er mit Strenge.
- 964. Gott nimmt einen Schaft und folägt bamit ben anbern.
- 965, Belp Gott mit Gnaben, Die werb oot Seepe ge-faben!
- 966. Gott verläßt feinen Deutschen; hungert ibn nicht, fo burftet er boch.
- 967. Er ift Gott einen armen Mann foulbig.
- 968. Gotteefurcht ift aller Beiebeit Anfana.
- 969. Die Gottlofen friegen bie Reige.
- 970. Ber im Grabe liegt, bem ift mohl gebettet.
- 971: Graben und haden macht fomale Baden.
- 972. Es ift tein Granatapfel fo fcon, er hat ein bos Kernlein.
- 978. 280 man bas Gras heget, ba machst es.
- 974. Bahrend bas Gras machet, ift ber Bengft tobt.
- 975. Bon fleinem Grafe machst ein großes Epier.
- 976. Das Gras machfen boren.
- 977. 3n's Gras beißen.
- 978. Es ift Gras barüber gewachfen.
- 979. Es gibt fic, wie's Griecifce.
- 980. Greif gu, wenn bir nicht bie Banbe gebunben find.
- 981. Gries fennt ben Gramen.
- 982. Grobbeit und Stoly machfen auf einem poli.
- 983. Was grob ift, bas ift fart.

- 984. Der Grofchen, ben bie Frau erfpart, ift fo gut, als ben ber Mann erwirbt.
- 985. Groß feyn, thut's nicht allein, fonft hotte bie Rub ben hafen ein.
- . 986. Ber Andern eine Grube grabt, faut felbft binein.
- 987. Biel Grundlinge machen ben Salm wohlfeiler.
  988, Wer Grundlinge fangt, fangt auch Kifche.
  - 988. Wer Gründlinge fangt, fangt auch Fifche 989. Schwarzer Grund traat aute Krucht.
- 990. Guter Gruß, guter Dant.
- .991. Guter Grus, halbe Speife:
- , 992. Gruß freuet ben Baft und ehret ben Birth.
- 993. Leerer Gruß geht baarfuß.
- 994. Er hat Grupe im Ropfe. 995. Ein Quentden Gunft thut mehr, benn ein Pfund
  - 195. Ein Quentaen Gunn tout mest, benn ein Pfun Gerechtiafeit.
- 996. Beffer Gunft, benn Gabe.
- 997. Gut gefeffen , ift halb gegeffen.
- 998. Wer fagt, er hab' Einem Gut's gethan, ber mocht's von ihm gern wieber ban.
- 999. Gate macht ungutige Enechte.
- 1000. Gut macht Uebermuth, Armuth macht Demuth.
- 1001. Unrecht Gut gebeihet nicht. 1002. Großes Gut, große Sorge.
- 1903, Unrecht Gut tommt felten auf ben britten Erben.
- 1004. Wie einem wachst bas Gut, so wachst ihm ber Ruth.
- 1005. Beltlich Gut lagt fich geiftlich machen, aber geiftlich Gut nicht weltlich.
- 1006. Gut will zu Gut.
- 1007. Man foll bes Guten nicht zu viel thun.
- 1008. Das Gut lost feinen Beren. 1909. Geftoblen Gut liegt bart im Magen.
- 1010. But braucht Dutb.

1011. Guilos beffer, benn ehrlos. 1012. Gutichmede macht Beitelfade.

## S.

1013. Seine Saare fieben wie armer Leute Rorn.

1014. Rraufe Daare, fraufer Ginn.

- 1016. Graue haare machen Riemand alt.

· 1016. Graue Saare find Rirchhofeblumen.

1017. Ein Frauenhaar zieht mehr als ein Glodenfeil.

1018. Muf ein Baar treffen.

1019. Er nimmt bas Saar mit ber Sant.

1020. Er ift ein Daarspalter.

1021. Es foll ihm tein Saar gefrummt werben.

1022. Das foll mir feine grauen haare machen.

1023. Un ben Saaren berbeigieben.

1024. Es ift bos raufen, mo teine Saare figen.

1025. Saare und Schaben machfen alle Tage.

1026. 3mmer nur ein haar und ber Mann wird fahl.

1027. Jebes haar hat feinen Schatten, und jebe Ameise ihren Born.

1028. Rurges Saar ift balb geburftet.

1029. Mir fleigen bie Saare ju Berge,

1030. Er muß Saare laffen.

1031. Er hat Saare auf ben Bahnen.

1032. Es bangt an Ginem Saare,

1033. Es ift fein gutes Saar an ibm.

1034. Sie liegen fich in ben Saaren.

1035. Er hat ein Saar baran gefunden.

1036. Sab' ich, ift ein befferer Bogel, benn Sait' ich.

1037. Beffer ein durrer Sab' ich, benn ein fetter Satt' ich.

1038. Sabe gehabt, ift ein armer Mann.

1039. Ber will haben, ber muß graben.

1040. Wer die hafen macht, tann fie auch zerbrechen.

- 1041. Rleine Safen laufen balb über.
- 1042. Jeber Safen finbet feinen Dedel.
- 1043. Die Scherben zeigene an, wenn ber Safen zerbrochen.
- 1044. Den Safer von ber Bans taufen.
- 1045. Es fticht ibn ber Safer.
- 1046. Der hafer wird nicht vor ber Gerfte reif. 1047. Mancher verfaet ben hafer ebe er auf ben Ader tommt.
- 1047. Mancher ber aet ben Dafer ebe er auf ben Ader tommt 1048. Er ift Sahn im Rorbe.
- 1049. Der Babn ift Ronig auf feinem Dift.
- 1050. Ein guter Bahn wird felten fett.
- 1051. Der Sahn tann nicht fo viel gufammentragen, ale bie Benne verscharren mag.
- 1052. Den rothen Sahn auf's Dach fegen.
- 1053. Betterwendisch wie ber Sahn auf bem Thurm.
  - 1054. Biel beffer frabet feber Dabn, fo er bie Reble feuchtet an.
  - 1055. Ein Sahn zwingt zwölf Gennen, ein Beib halb fo viel Manner.
  - 1056. Darnach frabet tein Sabn.
  - 1057. Gescheibte Sahne frift ber guchs auch.
  - 1058. 3mel Sahne taugen nicht auf einen Mift.
  - 1059. Bas ein guter Safen werben will, frummt fich bei Beiten.
  - 1060. Das Ding bat einen Safen.
  - 1061. Der Dade einen Stiel finben.
  - 1062. Dalb gelb , halb fdwarg, nach ber Reichesffarbe. 1063. Dalb und balb, wie man ben Sund fdeert.
  - 1064. Den Dalm burch ben Mund gieben.
  - 1065. Bon einem Salme tommt ein Reger.
  - 1066. Es wird ibm ben Sals brechen.
  - 1067. Einem eiwas an ben Sals werfen.
  - 1068. Dit bem Salfe bezahlen. ...
  - 1069. Sich halfen und fuffen.

1070. Er wirb noch ein banfenes Saisband betommen.

1071. Er hat ftubirt bis an ben Sals. (Balsbinde.)

1072. Ueber Bale und Ropf.

1073. Ginem über den Dale tommen.

1074. Es geht ihm an ben Sals.

1075. Der hammer und ber Ambos haben gar harten Biberftof.

1076. Lieber Dammer, als Umbos.

1077. Gold'ner Sammer bricht elfernes Thor.

1078. Meifter Sammerlin pocht an (ber Teufel).

1079. Dem fleißigen Damfter fcabet ber Binter nichts.

1080. Es gest bon Sand gu Sanb.

1081. Die Sande bei etwas im Spiel haben.

1082. Berghafte Banb ernahrt Lente und Canb.

1083. Er hat eine lange Sand.

1084. Ber feine Sand bat, macht feine ganft.

1085. Richt bie Sanb barnach umtehren.

1986. Dan hat ihm bie Sand im Gad erwifcht.

1087. Eine frumme Sand machen:

1088. Mit ber einen Sand geben, mit ber anbern nehmen.

1089. Mit beiben Banben faffen.

1090. Die Banbe in ben Schoof Tegen.

1091. Die lette Sand an etwas legen.

1092. Ginanber in bie Danbe arbeiten.

1093. Ginanber bie Banbe-reichen.

1094. Ginem bie Banb verfilbern.

2095. Ranftreiche Danb bringt biel gu Stanb.

1096. Ralie Dand, marmes Berg.

1097. Lodie Banb.

1098. Erodne Sant gibt ungern.

1099. Dit Sanben unb gaffen wiberfreben.

1100. Dit ungewaschnen Banben.

1101, Man fann's mit Sanben greifeit.

- 1102. Bum Sanbluf tommen.
- 1108. Die linte Sand geht von Bergen.
- 1104. Gine Sand mafcht bie andre.
  - 1105. Dit leerer Sand ift fower Bogel fangen.
  - 1106. Aus ber Sand in den Mund arbeiten.
- 1167. Bon ber hand jum Munbe verfchittet mancher bie Suppe.
- 1108. Chrliche (treue) Sand geht burch alle Canb.
- 1109. Wie man eine Sand umbrebt.
- 1110. Die Sand vom Butte, es find Beinbeer brinn ?
- 1111. Es hat weber Saud noch Fus. 1112. Er ift bei ber Sand, wie eine Schubburfte.
  - 1112. Et tit bet bet Julio, wie eine Swai
  - 1113. Biel Bande machen leicht ein Ende.
  - 1114. Biel Bande gerreißen die Bande.
  - 1115. Am Sanbel ertennt man ben Banbel.
  - 1116. Sandel und Bandel leidet feine greunbichaft.
  - 1117. Einem bas Dandwerf legen.
  - 1118. Ber bom Sandwert ift, beidamt ben Deifter nicht.
  - 1119. Sandwert bat einen golonen Boden.
  - 1120, Dit Ginem handwert tommt man weiter, ats mit taufenb Guiben.
  - 1121. Ein ichlechtes Sandwert, bas feinen Deifter nicht nabrt.
  - 1122. Reunerlei Sandwert, achtzebnerlei Unglud.
  - 1123. Ber bangen foll, erfauft nicht.
  - 1124. Sans mit ber Latte tonnt es treffen.
  - 1125. Dans ohne Sorge, lebt mit ber wilden Gans und läßt bie Balbvöglein forgen.
  - 1126. Sans in allen Gaffen.
  - 1127. Sans tommt burch feine Dummbeit fort.
  - 1128. Es lebe Sanschen im Reller (bas Rind im Mutter-
  - 1129. Bas Banschen nicht lernt, lernt Dans nimmermehr.

- 1830. Ginen Barfeln.
- 1131, Er ift wie ber Bandwurft im Trauerfpiele.
- 1132. Ein Grosbans, Pralbans, Schmalbans.
- 1133. Rein Sarnifc fcutt wiber ben Zob.
- 1134. Ginen in Barnifch jagen.
- 1136. Es tlingt nicht wohl auf ber Barfe, wenn man Gott laftert.
- 1136. Mit Barren und hoffen, hat's Mancher getroffen.
- 1137. Ginem bie Bargtappe auffegen.
- 1138. Er ift mit Safenbala gefüttert.
- 1139. Es ift ibm ein Safe über ben Beg gelaufen.
- 1140. Er meint, es babe ibn ein Safe geledt.
- 1141. Sie balt fich jum Mann, wie ber bafe jum bur
- 1142. Rufe nicht Safe, er liege benn im Garn.
- 1143. Es gilt bed Dafen Bolg.
- 1144. Der Safe hat gelegt.
- 1145. Der Gine fangt ben Safen, ber Unbre iffet ibn.
- 1146. Wer zwei Dafen zugleich best, fangt gar teinen.
- 1147. Er trägt einen Bafenfuß bei fich.
- 1148. Er ift ein Safenfuß.
- 1149. Das Safen=Panier ergreifen.
- 1150. Da liegt ber Safe im Pfeffer.
- 1151. Daß und Reiben muß ber Biebermann feiben.
- 1152. Das und Reib machen bie Bolle weit.
- 1158. Richts mit Saft; ale Flohe fangen.
- 1154. Darnach bu baft, barnach gicb.
- 1165. Ber bat, ber bat.
- 1156. Ber bat-bem wird gegeben.
- 1157. Sattich ift ein bofer Bogel, habich ein gitter.
- 1158. Wer hat bur buhalf, Licbe wird alt, Unglind fommt balb.
- 1159. Unter bie Saube bringen.
- 1160. Ber ben Saufen folgt, bat biele Gefellen.

1161. Er tann ben haufen mohl vermeiren, aber nicht verbeffern.

1162. Bie bas Saupt, fo bie Glieber,

1163. Aufs Saupt ichlagen.

1164: Wenn's Saupt trant ift, trauern bie Glieber.

1165. Freudiger Dauptmann, luftige Ariegelent.

1166. Es geht von Saus zu Saus.

1167. Bon Daus urb Dofe vertreiben.

1168. Saus und Sof burch bie Gurgel jagen.

1169. Das Saus hat einen Gibel. (Die Sacheift im Riaren).

.-1170. Mit vielen halt man haus, mit wenigen tomma man ans.

1171. Beffer in Daufern als in Reifern.

1172. Das führt ju bofen Saufern.

1173. Fern vom Saufe, ift nabe bei Schaben.

1174. Trunfnes Daus fpeiet den Wirth aus.

1175. Es ift tein Dauslein, es bat fein Rreugtein.

1176. 3m Saufe bes Gebentten foll man nicht uemt Stride reben,

1177. Laffeft bu Einen in's Saus tommen, er tommt bir balb in bie Stube.

1178. Ber in fein hans regnen laft, beffen erbarmt fic

1179. Rarren bauen Baufer, ber Rluge tauft fie.

1180. Ber ein haus tauft, bat manden Balten und Ragel umfonft.

1181. Mancher baut ein Saus, und muß zuerft binaus.

1182. Ber fein haus will haben rein, laffe weber Stuv: benten nod Zauben binein.

1188. Wer ein Haus kauft, findesse, wer eines baut, bezahlt es doppelt.

1184. Rein Daus ohne Maus, feine Schener ohne Rorn, feine Bofe ohne Dorn.

1185. Bausehre liegt am Mann, nicht am Beibe.

1186. Brave Sausfrau bleibt babeim.

1187. Gine fleifige Sansfrau ift bie befte Sparbuchfe.

1188. Pausgemach ift über alle Sach.

1189. Gin Saushalt in Lichtftumpen.

1190. Pausmannstoft fomedet wohl.

1191, Gin Dauspater foll ber erfte fenn auf, ber lette nieber.

1192. Gin fleißiger Sausvater macht hurtig Gefinde.

1193. Pauszant mabrt nicht lang.

1194. Dausgine ichläft nicht.

1195. Eine gute Saut, - eine ehrliche Saut.

1196. Dit haut und haar.

1197. Mit beiler Saut bavon tommen.

1198. Mit ber Saut buffen, bezahlen, enigelien.

1199. Seine Saut am Steden beimtragen.

1200. Auf ganger (beiler) Saut ift gut ichlafen

1201. Löcher in anderer Leute Saut bobren.

1202. Seine bant theuer verfaufen.

1203. Aus anderer Leute Saut ift gut Riemen foneiben.

1204. Bebige Saut fcreit überlaut.

1206. Wo Sant und haar bos ift, giebi's teinen guten.

1206. Er (Sie) ftedt in teiner guten Saut.

1207. Sich feiner Sant wehren.

1208. Ginem bie Saut über bie Ohren gieben.

1209. Er will aus ber Saut fahren,

1210. Er bat eine gabe Saut.

1211. Seber muß feine paut zu Martte tragen.

1212. Es fiedt ihm in ber haut; mar's im Riefte, konuteman's ausklovien.

1213. Bom Decht ben Schwang, bom Sarpfen ben Ropf.

1214. Das ift ein rechter Bect!

- 1215. Ber ben hecht gut effen will, muß bie Salle weamerfen.
- 1216. Ginen burch bie Bechel gieben (burchbechein).
- 1217. Der erfte am Berb, fest fein Baffein mobin er will.
- 1218. Richts extra, er geht mit ber gemeinen Beerbe.
- 1219. Seinen Berb vertheibigen.
- 1220. Bo ber Reffel über ben Berb hangt, freit fiche am beften.
- 1221. Eigner Berb ift Golbes werth.
- 1222. Ber querft jum Berb tommt', fest feinen Topf' wohin er will.
- 1228. Es ift leichter, zwei herbe gu bauen, als auf Ginem immer Reuer zu baben.
- 1224. Einem bas Beft aus ber Sant minben.
- 1225. Ginem bas Beft in bie Band frielen.
- 1226. Mus einer Sache fein Behl machen.
- 1227. Sehler ift so gut wie Stehler.
- 1228. Rein Behler, fein Stehler.
- 1229. Das möchte einen Beiben erbarmen.
- 1230. Blind glauben wie ein Beibe.
- 1231. Gott und alle Beiligen anrufen.
- 1232. Benn Gott nicht hilft, so ziehen auch bie Beiligen teinen Strang an.
- 1233. Wer allen Deiligen bient, ber hat viel herren und wenig Lohn.
- 1234. Rleine Beilige ihun auch Beichen.
- 1235. Er ift ein munberlicher Beiliger.
  - 1236. Die Beiligen reben nicht, und rachen fich bennoch.
  - 1237. Die Beiligen laffen nicht mit fich fpaffen.
- 1238. Dagu reicht bie Gebulb aller Beifigen nicht bin.
  - 1299. Es find nicht Mue Beilige, Die in aller Beiligen Rirchen geben.

1240. Es ift tein Deiliger fo tlein, er will feine eigene Rerze baben.

1241. Bie ber Beilige, fo ber Feiertag.

1242. Er gieht einen Seiligen aus, um ben andern gu befleiben.

1243. Ginen beim fchiden.

1244. Beimifch werben.

1245. Ginem mit ber Bundelaterne beimleuchten.

2216. We fep Being ober Rung.

1247. Es luftet fie alle zu beirathen. Wie ben Sund nach Ofterbraten.

1248. Die erfte Deirath ift eine Ch, die zweite ein BBch, ' bie britte thut's nicht me.

1249. Beirathen ift leicht, Saushalten ift fcwer.

1250. Seirathen ift nicht Rappentaufchen.

1251. Beiratben ift ein verbedt Effen.

1252. Beirath in Gile , bereut man mit Beile.

1253. Deirathe über ben Dift, bann weißt bu, mer fie ift.

1254. Beirathen in But, thut felten gut.

1255. Wer beirbthet, thut mohl, wer ledig bleibt, thut beffer.

1256. Das ift ein rechter Belb, bas find Belbenthaten.

1257. Belfer und Belferebelfer feyn.

1258. Bas man nicht braucht, ift um einen Seller gu theuer.

1259. Wer jum Deller gemangt ift, tommt nimmermehr auf ben Rreuger.

1260 Es ift ein guter Beller, ber einen Thaler bringt.

1261. Mit Ginem Beller tann man fein gut Dus tochen.

1262. Imei boje heller finden fich gern in Ginem Beutel. 1268. Ber ben heller nicht fpart, wird teines Pfennigs

1268. Wer ben Heller nicht fpart, wird teines Pfennigs Gerr.

1264. Dit Ginem Beller tann man teinen Dofen taufen.

**V. 4.** \_

1986. Gin ungerechter Beller frift einen Abalte. 1266. Das Sembe liegt naber an, ale ber Rod. 1267. Das Bemb auf bem Leibe foutbig fent. 1268. Blint werben wie ber Bengft im Spital. 1269. Den falben Bengft ftreideln. 4270. Reiner fo fromm, bas er Bentens ficher feb. 1271. Der Benter ift ein icarfer Barbier. 1272. Er lobnt ihnen, wie ber Denter feinem Ancha 1273. Wer bem Benter entidult; entidud bebbath ben Teufel nicht. 1274. Dem Benter beimten. 1275. Die Bentere-Mablieit balten. . 1276. Senters-Rreundicaft. 1277. Lieber Benten ale ertrantem 1278. Man benft feinen zweimal. 1279. Die Rurnberger benten feinen, fie baben ibn gupor. 1280. Rudwarts foerret bie Denne. 1281. Gine Dinbe Denne findet wobl auch ein Korn. 1282. Wenn bie Benne jum Dabn tommt, vergift fie Die Rufen. 1283. Ce find bofe Gennen, Die bem Rachbar die Eier zutragen. . 1284. Man wing bie Beine empfen, ohne baf fie foreiet. 1285. Sennen, die viel gadern, legen wenig Giet.

1286, Wenn bie Deine ihr Gateta liefe, muste man · nicht, baß fie gelegt batte.

1287. Alte Bennen geben fette Guvben.

1288. Die benne tragt bas Sandlobn auf bem Somanne. 1200. Wenn man ber Benne nicht balb ein Reft mecht. leat fie unter bie Reffelm.

1290. Was berans ift, fcbiert utebt niebr.

1291, Berberg icon ber Birth ein Schalt.

1992. Je naber ber Dorberges je langer ber Bea.

- 1293. We fomede nach ber Derberge.
- 1294. Ein folechter Bering gibt einen guten Sichling.
- 1295. Er ift mit einem Pering burd ben Dals gelcoffen. (Saufer.)
- 1296. Gine bertutifche Arbeit.
- 1297. Das Dant euch Bervbes.
- 1298. Berobes und Pilatus find gute Freunde.
- 1299. Bie ber Berr, fo ber Rnedt.
- 1300. Dit großen herren ift nicht gut Rirfden effen,
- 1801. Je blinder ber Berr, je heller ber Anecht. 1302. Große Berren haben lange Sanbe.
- 1363. Berren-Gunft und Lautenflang, flingei wohl, aber
- währt nicht lang. 1904. Großen herren und iconen fromen foll man mobi
- bienen , boch wenig trauen. 1305. Großer herren hennen legen Gier mit zwei Dobiern.
- 1306. Beldem herrn du bienft, beffen Rieber bu iragft.
- 1307. Berren-Gunft vercrbt fic nicht.
- 1308. Des herrn Muge mamt bas Bieb fett.
- 1309. Des herrn gus bungt ben Ader mabl.
- 1310. Der Berren Gunbe, ber Bauern Bule.
- . 1314. Frube Berren, fpate Rnechte.
  - 1312. Biel Berren, übel regiert.
  - 4313. Wenn bie herren vom Rathoause tommen, And fie auf Bligften.
    - 1344. Man tann micht zween herren bienen.
- 1315. Beffer fleiner herr, als großer Anecht.
  - 1316. Beftrenge Berren regieren nicht lange.
  - 1317. Der herr nicht gu Onufe, Riemand gu Baufe.
  - 1318. Berren-Dienft geht, por Goitesbienft.
- 1319. Der herr fieht mit Einem Auge mehr, ale bar Rnecht mit vieren.

- 1320. Wenn ber herr furifichtig ift, ift ber Anecht gar blinb.
- 1321. Lieber vom Beren als vom Rnecht getauft.
- 4322. Bei großen herren taun man fich wohl marmen, aber auch verbrennen.
- 1323. Berrenfeuer marmt und brennt.
- 1324. Großen Berren ift übel borgen.
- 1325. Bo bie Berren raufen, muß ber Bauer haare laffen.
- 4326. herren laffen fic bie Duden abwehren, aber nicht bie Ohrenblafen.
- 1327. Mit großen Berren foll man feibne Borte reten.
- 1328. Perrenhand reicht in alle Land.
- 1329. Er grußt mo unfer Perrgott einen Arm ausredt.
- 1330. Es mare gut herrgotte nach ihm fonigen.
- 1331. Beffen bas Berg ift gefüllt, Davon es fprubelt und überquillt.
- 1332. Einem ben Bergftoß geben.
- 1333. Reines Berg und frober Muth Stehn gu allen Rleibern gut.
- 1334. Beffen bas Berg voll ift, bef geht ber Munb über.
- 1335. Blobes Berg bublt teine icone grau.
- 1336. Bo bein Berg, ba bein Gott.
- 1337. Bas vom herzen fommt, bas geht ju herzen. 1338. Bas bem herzen gefällt, bas fuchen bie Augen.
- 1339. Das berg ift reich ober arm, nicht bie Rifte.
- 1340. Sein Berg an eiwas bangen.
- 1341. Das Berg ift ihm in bie Sofen gefallen.
- 1342. Eiwas ju Pergen nehmen. .
- 1343. Er hat ein Berg wie ein Stein.
- 1344. Er macht aus feinem Bergen teine Mordergrube.
- 1345. Das Derg auf ber Bunge haben.

1346. Ginem womit an's Berg greifen.

1347. Es ift mir' an's Berg gewachfen.

1348. 3m ganbe Deffen gibt's große Berg und nichts ju effen.

1349. Große Arng' und faurer Bein, wer wollte mobi in Deffen fenn.

1350. Blinber Beffe.

1351. Bas man nicht am Beu bat, bat man am Strob.

1352. Er ift gut laben, wie langes Beu.

1353. Er bat beu am Borne.

1354. Man muß Bent machen weil bie Sonne icheint.

1355. Da wird fein Beu burre (es glingt nichts).

1356. Seute foll bem Morgen nicht borgen,

1357. Beffer beute ale morgen.

1858. Deut' im Pus, morgen im Comus.

1359. Beute mir, morgen bir.

1360. Deute roth, morgen tobt.

1361. Seut erfahrt man, was man geftern nicht gewußt bat.

. 1362. Ber beute wohl rubert , foll morgen mitfahren.

1368. Seute fur Belb, morgen umfonft.

1364. Benn Gott fagt: Bente! fagt ber Teufel: Morgen!

1365. Seute ein Raufmann, morgen ein Bettelmann.

1366. Sente ift beffer, benn gebn Morgen.

1367. Er tann's fleine Berenwert, und 's große treibt er.

1368. Diff dir felbft, fo bilft dir Gott.

1369. Silft's nichts, fo fcabet's nichts.

1370. Giner hilft bem anbern über ben Baun.

1371. Er ift wie vom himmel gefallen.

1372. Er foreit jum himmel. himmelfdreienb.

1373. Benn ber Simmel einfiele, gerfolug er mehr Radeln als Defen.

1374. Mit ben Beinen lauft man nicht in ben himmel.

1375. Der Simmel banat ibm voll Geigen. 1376. Unter freiem Dimmel biegt fich fein Balten. 1377. Der Beg jum Simmel gebet burd Rreusborn. 1378. Es bem himmel anbeim ftellen. 2079. 36 hatte eber bes himmels Ginfung vermutbet. 1380. Ber nicht in ben himmel will, braucht feine Prebigt. 1381. Sin ift bin, ba leibet fein Jube mehr brauf. 1982, Sin ift bin, verloren ift verloren. 1383. Es bintt Leiner an bes Aubern Ruf. 4384. Bas weit bintan, bas last man gabn. 1385. Sintenaus verberbt bas Saus. 1386. Dintenaus bat feine Ebre. 1387. Born abweisen, und binten einlaffen. 1388. Gich bie Sinterthure offen behalten. 1389. Sing bat as angegebbeit. Rung muß es ausbaben. 1390. Einem von Sing ju Sung, von Pontius gu Vilatus ichiden. 4391. Eine Diobepoft bringen. 1392. Das Birn fiebt man nicht an ber Stirn. 1393. Das birn liegt ibm nicht recht. 1394, Biel Birten , übel gebutet. 1395. Benn bie Sirten fich janten, bat ber Boff gewonnen Spiel. 1396. Bie fie ber. Dirt jum Sbor binaus treibs. 1397. Der Dirten Roth, ber Schaafe Tob. 1398. Bas ben Sirten gu Leibe geschiebet, gefchiebt ben Schaafen min Schaben. 1399. Bie ber birt, fo bie Beerbe. 1400. Arrenber Dirt, irrenbe Scaafe.

1401. Ein guter Ditt fcbiert bie Goafe, ein foliumier

giebt ihnen bas gell ab. 1402. Sigig ift nicht wißig. 1403. Einem ben Bobel ausblafen. 5464. Man muß bem Sobel nicht zu viel Effen geben.

1405. Ber boch fiebt, ben fieht man weit.

1406. Ber bon Himun, bet fallet barb

1407. Bas bir ju boch ift, bas laß fliegen.

1408. Sochmuth tommt vor bem gall.

1409. Benn Sochmuth aufgeht, geht Glud unter.

1410. Es mirb beine (hochzeit vollbracht, es wirb sine anbre babei erbacht.

1411. Fruhe Dochzeit , lange Liebe.

1412. Deft're pangeit hat nicht Ehre.

1413. Eine Dochzeit, ba man nirgend einen Rauch gefeben.

1414. 3n fof gibt man viel Sanbi, aber wenig Bergen.

1415. Bu hofe bient man nicht um bes heren, aber um ber Cuppe willen.

1416. Bu Dof gilt gleich , ber hinter bie Thur thut, und ber's ausfehrt.

1417. Wer ju hof fepn will, muß balb oben, balb unten liegen.

1448. Ber ju haf tiichtig ift, ben treibt man ju Coba.

1419. Ber lange will gu hofe reiten, muß in Mantel iragen anf beiben Geiten:

1420. Es ift um's hofleben, wie um bie hubner unter'm Rarbe.

1421. Dof=Manier führt irr!

1422. Pafart tofcht bad gener in ber Ruge aus.

1423. Ber jur hofart borgt, tragt am Enbe geffidte Soub.

1631. Pafant ift feicht erlernt, aber fower zu unterhalten.

1425. An armer Leute hofart wifcht ber Leufel ben A.S.

1496. Dofart ift affenthalben Bunb', aber in Augeburg ift fie Boblftanb.

1427. Pofart muß 3mang leiben.

- 1428. Bar hofart ein Bobigeruch, fo war' er eitel Bifam. 1429. hoffen und harren macht Manden jum Rarren.
- 1430. Wer mit ber hoffnung fahrt, hat bie Armuth gunt Ruticher.
- 1481. Wer von hoffnung lebt, iber tangt ohne Rufit. (Englisch.)
- 1432. Ber von hoffnung lebt, ber firbt am gaften.
- 1433. In hoffnung ichweben, macht fuges Leben. 1434. Wer auf hoffnung jagt, ber fangt Rebel.
- 1434. Wer auf poffnung jugt, ber jangt Revel. 1435. Hoffnung läft nicht zu Schanden werben.
- 1436. Soffnung braucht man nicht zu faufen.
- 1437. Die hoffnung ift ju Baffer geworben.
- 1438. Die hoffnung ift in ben Brunnen gefallen.
- 1439. Sich mit eiteln hoffnungen nabren.
- 1440. Soflichfeit und Treue bringt nimmer Reue.
- 1441. Sobn für Lohn, Stant für Dant.
- 1442. Sofus Pocus machen.
- 1443. Run ift Solland in Roth.
- 1444. Er geht burch wie ein Sollanber.
- 1445. Ber fic vor ber Bolle fürchtet, ber fahrt binein.
- 1446. Einem bie Bolle heif machen. 1447. In bie bolle fommt man mit größ'rer Rabe benn
- 1447. In die Solle kommt man mit größ'rer Rube beni in ben himmel.
- 1448. Wer vor ber Solle wohnt, muß ben Leufel gu Gevatter bitten.
- 1449. Wenn eine Bolle ift, fo feht Rom barauf.
- 1450. In ber Bolle gili fein Stimmenfammeln.
- 1451. In ber Solle ift es allenthalben gleich weit.
- 1452. Jebes bolg bat feinen Burm fund gebes Reft feine Rleie.
- 1458. Krummes Dolg brennt eben fo gut, als gerabes- ;
- 1454. Richt jedes polz gibt einen Bolz.
- 1455. Bo bolg gehauen wird, ba fallen Spane.

1456: Wer allerfet Bolg auflieset, hat balb einen Mem

1457. Wenn bas am grunen holze geschieht, mas foll am burren werben ?

1458. Ein grob Solz, es mare gut, Sautroge baraus gu bauen.

1459. Bare Bolghauen ein Orben, maren nicht fo Biele Dond geworben.

1460. Er ift auf ben polyweg.

1461. Er läßt bolg auf fic haden.

1462. Rrumm Dolg gibt auch gerades Feuer.

1463. Krummes Solg machet nimmer gerabe.

1464. Aus Solg macht man große und fleine Beilige.

1465. Ein Solgapfel ichmedt wie ber anbere.

1466. Er macht ein Geficht, als hatt' er holjapfel gegeffen.

1467. Der ponig ift nicht weit fom Stachel.

1468. Sonig im Munbe und Galle im Bergen.

1469, Bonig effen, ift gefund ; ju viel macht Speien.

1470. Es ift ba in gewinnen, wie Sonig von Bespen.

1471. Ber fich gu Sonig macht, ben benafchen bie gliegen.

1472. Bet honig leden will, barf bie Bienen nicht fcheuen.

1473. Er fireicht ihm Honig um's Maul und gibt ihm 'nen Dred brin.

1474. Es ift Sopfen und Mals baran verloren.

1476. Der Sorcher an ber Banb, bort feine eigne Schanb.

1476. Wer nicht boren will, muß fühlen.

1477. Beber Boren und Geben.

1478. Das läßt fic boren.

- 1479. Bom Borenfagen laugnet man gern.

1480. Sorenfagen ift balb gelogen.

1401. Bon hörenfagen und Bieberfagen, wird man wit Recht auf's Daul gefchlagen.

1482. Es geht aus wie's hornberger Goieffen.

1483. Einem bie Borner geigen,

1484. Etwas auf feine eignen Borner nehmen.

1485. Sich bie Borner ablaufen.

1486. Sie bat ihm tuchtige Sorner aufgefest.

1487. Gie blafen in Gin horn.

1488. Sornerirager.

1489. Man ficht's wohl an ben hofen, wo's Bein gebrochen ift.

1490. Sich bie Dofen nehmen laffen.

1491, Die Rrau bat bie Bofen an.

1492. Er lebt im Stande ber gefitatien Sofen (Cheftanb).

4493. Ber fubtil ift, bem entfallen bie Sofen.

1494. Bift bu nicht bubic, fo thu bubic.

1495. Um eines hufeifens willen verbirbt oft ein Pfert.

1496. Er tann hufeifen verbauen.

1497. Gie bat ein hufeifen verloren.

1498. Tritift bu mein Dubn, fo wirft bu mein Dabn. 1499. Seine Subner legen Gier mit zwei Dbitern.

1500. Sich um anberer Dubner und Ganfe beffimmern.

1501. Fruh mit ben Subnern ju Bette Und auf mit bem Sabne aur Beite.

1502. Ein blinbes Suhn finbet mohl auch ein Rernchen.

1503. Es ift tein Subnoen noch fo Mein, es mecht' über's Jahr eine Benne feyn.

1504. Reite Subner legen wenig Gier.

1505, Bas jum Suhn geboren ift, scharret nimmer bor

1506. Der Suhner Sadern letbet man um ber Sie willen.

1507. Subner, bie biel gadern, legen wegig-Gier.

- 1508. Rluge Subner Tegen aud in bie Reffeln.
- 1509. Sierum und Darum geben bie Subner baarfus.
- 1510. Wer mit ben Dubnern ju Beite geht , tann mit bem Sabn auffieben.
- 1511. Rein Subn fdarret umfonf.
- 1512. Angebotene Sulfe bat feinen Bobn.
- 1513. Salf und Onabe bat tein Barum. 1514. Dit Ginem ein Dubnden'gu pfluden baben.
- 2665. Dui und Pfui ber Belt.
- 1516. Beffen Sulba fdielt, ber fagt fie liebangele.
  - 1517. Die Dalle und Sulle haben.
  - 1518. Benn ber Bund macht, mag ber Birte folafen.
  - 1519. Bellet ein Dund, fo blafen fle alle.
  - 1520. An frembem Bunbe riechen bie anbern.
  - 1521. Er idlagt es aus wie ber hund bie Braiwurft.
  - 1522. Billfommen wie ber Sund in ber Garfuche. 1523. Der hund wird nicht ledig, ob er gleich in bie
  - Rette beißt.
  - 1524. Someigenber Sund beißt am erften.
  - 1525. Bie bund und Rage leben.
  - 1526. Es wird ibm befommen, wie bem Ounbe bas Grasfreffen.
  - 1527. Ein Bund riecht am anbern, ob er ben Pfeffer nicht babe.
  - 4528. Bergagter bund bellt am meiften.
  - 1529. Er ift mit allen Dunben gebest. \*1580. Er bellet nur um Sund au beifen.

  - 1531. Er verfteht einen alten Dunb babon.
  - 1532. Er bellet wie ber hund nach bem Donb.
  - 1533. hunde und herren (Eble) laffen bie Thare auf.
  - 1534. Es geht ihm Sunbenbel.
  - 1535. Er ball, es wie ber hund bie Raften.
  - , 1536. Bofem Sunbe gehört ein Enuppel.

- 1537. Sunde, Die viel bellen, beißen nicht.
- 1538. Wenn bie Sunbe Ifchlafen, bat ber Bolf gut Schaafe fleblen.
- 1539. Je fcabiger Sund, je mehr globe.
- 1540. Ber nach jebem bellenben Sunbe werfen will, muß viel Steine auflefen. .
- 1541. Ber fremben Sund anbindet, gewinnt nichts als ben Strid.
- 1542. Schwerlich effen bie Sunbe Braiwurfte, fie fteblen fie bann.
- 1543. Den alten Bund ift fower bellen lebten.
- 1544. Der bund ift tapfer auf feinem Dift.
- 1545. Gilte bie Sunbin nicht fo', wurfe fie nicht blinbe Junge.
  - 1546. Der hund frift wieber, was er gefvicen bat."
  - 1547. Ein blober Sund wird felten fett.
  - 1548. Tobte Bunbe beiffen nicht
  - 1549. Ber mit Sunben ju Bette geht ,-fteht mit Floben wieber auk
  - 1550. Der Sund, ber ben Safen ausspurt, ift fo gut wie ber ibn fangt.
  - 1551. Biel Bunbe find bes Bafen Zob.
  - 1552. An ber Sunde Sinfen,

Un ber huren Binten, Un ber Beiber Babren

Und ber Rramer Soworen,

Soll fich Riemand febren.

- 1553. 3wei Gund' an Ginem Bein, tommen felten überein.
- 1554. Man gibt bem Sunbe nicht fo oft Brob, als et mit bem Comange webelt.
- 1555. Da liegt ber Sund begraben.
- 1556. Er wird noch Sunde führen bis Bangen.
- 1557. Es bellen's bie Sunbe in ber Stabt.

- 1458. Dit feinen Ranften tann er feinen Sund aus bem Ofen loden.
- 1559. Es nahme fein hund ein Stud Breb bon ibm.
- 1560. Kommt man über ben hund, tommt man auch über ben Schwang.
- 1561. Es gefchieft ibm, wie bem Sunblein ju Bretten.
- 1562. Er ift befannt, wie ein bunter Sund.
- 1563. Er ift auf ben Sunt gefommen,
- 1564. Er geht umber, wie ein begoffener Sund.
- 1565. Er icuttelt's ab, wie ber bund ben Regen.
- 1566. Das Sunberifte in's Taufenbfte merfen.
- 1567. Sunger ift ein Unger.
- 1568. Der hunger icheint ibm ju ben genftern (Angen) beraus.
- 1569. Der hunger treibt ben Bolf aus bem Balbe.
- 1570. Er nagt am Sungertuche.
- 1571. Sunger leiben ift ein gewiffes Gintommen.
- 1572. Ber nicht bungert, faftet leicht.
- 1573. Sunger ift ber befte Roch.
- 1574. Dem Sungrigen ift nicht gut predigen.
- 1575. Lange hungern ift fein Brob fparen.
- 1576. Sunger und Durft fingen feinen Alt.
- 1577. Sunger macht robe Bobnen fuß.
- 1578. Sunger lehrt geigen.
- 1579. Junge Bure, alte Beifcwefter.
- 1580. Junge Dure, alte Rupplerin.
- 1581. Suren und Buben fommen ungerufen.
- 1582. Kommt die hure in's herz, fo tommt fie auch in ben Sadel.
- 1583. Ber von einer hure scheibet, bat eine gute Tagereise gemacht.
- 1584. Wer eine Dure nimmt jur Che, bedarf feines Un-

- 1685. Die hure tommt fonell in's haus, aber fangfam wieber raus,
- 1586. Ber eine hure gur Che nimmt, ift ein Shelm ober will einer werben.
- 1587. Es ift feine hure fo bos, fie joge gern ein fromm Rinb.
- 1588. Es wird Reine eine hure von Eines Mannes wegen.
- 1589. Sep har' ober Dieb, haft bu Gelt, so bift bu lieb. 1590. Wenn die huren schimbfen, so bricht die Schande aus.
- 1591. Wer ben einen guß im Surenhaus bat, bat ben anbern im Grital
- 1592. Urm wie bie Bure in ber Charwoche.
- 1593. Cine Dure ninmt eher mit einem Auge vorlieb, als mit einem Bulen.
- 1594. Ouren und Buben verfteben fich balt-
- 1595. Siren haben Mausfallen und Sped barauf.
- 1596. hurenlieb fo lange mabrt, Ale bas Reuer auf bem Deerb.
- 1597. Schone hure ift ein lebenbiger Garg.
- 1598. Hufaren beien um Aneg und ber Docio; um's Ricber.
- 1599. Trodner Suften ift bes Tebes Erompeter.
- 1600. Einem etwas buften. 1601. Beise Sut, bebatt ibr Gut.
  - 1601. Weize Hut, bepalt ihr Gut. 1602. Auf feiner Gut febu.
  - 1608. Reine Dut ift so gut, all vie ein Beib fic feiber ibut.
- 1604. Er gibt ben Dut um einen Rod.
- 1605. Er hat Sperlinge unter bem Serte.
- 1606. Sut in ber Sand, geht burch's gange Land.
- 1607. Gefdwinde jum but, langfam jum Beutel.

- 1608. Es fehlt nicht ein Punttlein auf's 3.

1609. 3a und Rein icheibet ble Leute.

1610. Ja und Rein ift ein langer Streit.

1611. Er ift ein Jaherr.

1612. Man muß oft bie Jagb abblafen, ob man gleich nichts gefangen bat.

1613. Jagen und nicht fangen, macht berbroffent Jager.

- 1614. Ber Anbre jagt, wirb felber mube.

1615. Das ift Jäger-Latein.

1616. Gin guter Jager laft fic nicht auf's Rohr feben.

1617. Raffe Jager, trodne Fifcher.

1618. Es find nicht alle Jäger, vie bas horn gut blafen.

1619. Ein Jäger unverdroffen, hat's oft und bid genoffen. 1620. Auf einer Jago fängt man nicht alles Wilb.

1621. Jageft bu, fo fabeft bu.

1622. Das Sahr bat ein großes Maul und einen weiten Dagen.

1623. Das Jahr hindurch fann viel Waffer ben Berg binablaufen.

1624. Anbre Jahre, andre Baare.

1625. Alle Jahr Ein Ras, wenig Ras; alle Jahr Ein Rind, viel Kind.

1626. Jahre lehren mehr als Buchet.

1627. Ein Jahr belehrt bas Andre nicht.

1628. Wer im breißigften Jahre nichts weiß, im Bierzigsten nichts if, und im Kunfzigsten nichts hat, ber lernt nichts, wird nichts und kommt zu nichts.

1629. Dunbert Jahre Unrecht, macht feine Stunde Recht.

1630. Ein Janusgeficht.

1631. 3ch gebe, wie ich's babe, und nehme, wie ich's friege.

- 1632. Ich weiß wohl, was ich habe, aber nicht was ich friege.
- 1633. Das 3ch und Mich, bas Mir und Mein, regiert in aller Welt allein.
- 1634. Je früher reif, je früher faul.
- 1635. Je alter, je falter; je farger, je arger.
- 1636. Je toller, je voller.
- 1637. Je mehr er trinkt, je mehr er burftet.
- 1638. Je frummer, befto schlimmer.
- 1639. Bas Jeber thun foll, thut feiner.
- 1640. Jeber für fich, Gott für alle.
- 1641. Jebem was, ift gute Theilung. 1642. Jedem bas Seine, ift nicht zu viel.
- 1643. Jeber gilt, so viel als er bat.
- 1644. Teder fann, so viel ars er par.
- 1645. Icher für fich, Gott für uns Alle.
- 1043. Itoer jut juy, Gott jut uns aue.
- 1646. Jeber muß Ein Paar Rarrenschuh gerreifen, gerreißt er nicht mehr.
- -1647. Richt Jeder ift auf die Dochzeit gelaben-
- 1648. Jeber ift fich felbst ber Rächfte.
- 1649. Seber fege por feiner Ebur.
- 1650. Jeber balt fein Rupfer für Golb.
- 1651. Jebermanns Freund, Jebermanns Rart.
- 1652. Jebermanns Gefell ift Riemands Freund.
- 1653. Ber Zebermann ben Mund ftopfen wollte, bedarfte viel Mebls.
- 1654. Bo Jebermann geht, ba machet fein Gras.
- 1655. Rebermann faat es, Riemand weiß es.
- 1656. Aus einer Igelhaut macht man fein Brufttud.
- 1657. Ueber einen Igelbalg gebort eine Fuchshaut.
- 1658. Rauber als ein Igel.
- 1659. Jutereffen, täglich mit aus ber Schuffel effen.
- 1660. Sich in's Joch ichiden.

1661. Um gleichen Joche gieben.

1662. Jodele geh bu voran,

Du haft Sporen und Stiefel an, Daß bich ber Saas nicht beißen kannl

1663. Es fehlt fein Jota und Dupfel baran.

1664. Erren ift menfolic.

1665. Irrthum ift fein Betrug.

1666. Gin Brrthum bringt ben anbern.

1667. Er ift ein Ifegrimm.

1668. Man ift, um ju leben, und lebt nicht, um ju effen.

1669. 36 mas du magft, und leibe mas du mußt.

1670. 3f trint und bauf', mit bem Lob ift Alles aus.

1671. If, was gabr ift; trint was flar ift, fprich was wabr ift.

1672. Wie einer iffet, fo arbeitet er.

1673. Juden und borgen thut mohl, aber nicht lange.

1674. Burbe Jupas zwieer getauft, er hatte boch feinen berrn vertauft.

1675. Er ift ein Mann, wie Jubas ein Apoftel.

1676. Traue feinem Jubas-Auffe, frembem hund und Pferbe-Fuße.

1677. Es geht ju wie in einer Jubenschule

1678. Dit bem Jubenfpieß laufen (Gelb eintreiben) ..

1679. Ungefalgen ichmedt wie ein tobter Bube.

1680. Berloren , wie 'ne Juben: Seele.

1681. Getaufter Jude, beschnittener Chrift.

1682. Jugend hat nicht Tugenb.

1683. Jugend Schabet ber Beisheit nicht.

1684. Jugend fen Raufch ohne Bein; Alter : Wein ohne Raufch.

1685. Jung ist schön genug.

1686. Jung gefreit hat niemanb gereur.

1687. Jung gewohnt, alt gethan.

V. 5.

- 1688. Bu Jung, ift ein gehler, ber fich taglich beffert.
- 1689. Der Junge fleigt, wenn ber Alte fallt.
- 1690. Der Junge tann fterben, ber Alte muß fterben.
- 1691. Wenn ber Junge mußte, mas ber Atte bedarf, murb' er oft ben Sedel gulaffen.
- 1692. Der Jungen That, ber Alten Rath, ber Manner Muth, find alleit gut.
- 1693. Gieb beinem Jungen einen Dreier, und thu's felber.
- 1694. Gine Jungfrau ichwachen, ift wie eine Rirch' erbrechen.
- 1695. Jungfer von Flanbern gibt einen um ben Andern.
- 1696. Gine Jungfer bie ein Gifen verloren. 1697. Jungfern und Glafer fcmeben in fleter Gefahr.
- 1698. Ift die Jungfer beringet, so ist sie bedinget.
- 1699. Jungfern=Bleifd ift tein Lager=Dbft.
- 1700. Schone Jungfrau bat ihr Beirathegut im Ungeficht.
- 1701. Gine Jungfer gibte billig und willig.
- 1702. Es find nicht alle Jungfern die Rrange tragen.
  1703. Alle Madchen find Jungfern, fo lange der Bauch
- schweigt. 1704. Auf eine Jungferschaft kann man keine Seminel
- 1705. Es ift armer Jungfern Schand', daß fie fcon find.
- 1706. Gine Jungfrau fieht für einen Dann.
- 1707. Wenn fich die Jungfer aufs Ruffen legt, legt fie fich auch auf's Riffen.
- 1708. Die Jungferschaft ift ehrenwerth, boch nimm pora lieb mas Gott bescheert.
- 1709. Junterfcaft will Gelb haben.
- 1710. Juriften find bofe Chriften.

1711. Bas den Rafern entrinnt, freffen die Raupen.

1712. 3m Rafig lernt ber Bogel fingen.

1713. Ras ift Morgens Golb, Mittags Gilber, Abends Biei.

1714. Ras und Brod macht bie Bangen roth.

1715. Rach bem Raswaffer tommt felten mas Befferes.

1716. Je naber ber Rub, je beffer ber Ras.

1717. Man icabt ben Rafe, weil man ibn nicht rupfen tann.

1718. Bas aust's, wenn fich ber Rahltopf tammt.

1719. Um bes Raifers Bart ftreiten.

1720. Muf ben alten Raifer borgen.

1721. Gebet bem Raifer was bes Raifers ift, und Gott mas Gottes ift.

1722. Das Ralb in die Mugen Schlagen.

1723. Dit fremdem Ralbe pflugen.

1724. Man muß ber Ralbszeit ihr Recht laffen.

1725. Das Ralb folgt der Rub.

1726. Ber ein Ralb fliehlt, flielt eine Rub,

1727. Ralbfleisch und Rubfleisch tochen nicht zugleich.

1728. Benn's Ralb geftohlen ift, beffert ber Bauer ben Stall.

1729. Dem Ralbfell folgen.

1730. Der Kalenbermacher macht ben Kalenber und une fer herrgott bas Wetter.

1731. Er macht Ralenber für bas vorige Jahr.

1732. Wer feinen Ralf bat, muß mit gehm mauern.

1733. Er ift weber talt noch warm.

1734. Es fdwillt ibm ber Ramm.

1735. Mues über einen Ramm fcheren.

1736. Gelten getammt, fcarf getammt.

1787. Mit Rammerlauge begoffen.

- 1738. Bolle Rammern maden fluge Frauen.
- 1739. Wer Kammerjungfern freit, und gern Kalbaunen ift, ber frage nicht nachber, was brinn gewesen ift.
- 1740. Kanbel und Antel (Bein und Beiber) bringen einen warmen Mantel.
- 1741. Wer viel tann, muß viel thun, wer wenig tann, ift am besten bran.
- 1742. Wer thut mas er tann, that fo viel als ber Pabft ju Rom.
- 1743. Rannft Du's, fo treib' es; weißt Du's, fo üb' es.
- 1744. Er ift ein Rannengießer.
- 1745. Er ift fanonenvoll.
- 1746. Er bat bas Ranonen=Rieber.
- 1747. Gin Boch burch bie Rangel bohren.
- 1748. Er glangt, wie Ratfuntel vorm Dfenloche.
- 1749. Ber ben Karren in den Dred geschoben hat, muß ibn wieber 'raus gieben.
- 1750. Alte Rarren gern fnarren.
- 1751. Wenn ber Rarren im Drede ftedt, werben viel Worte gemacht.
- 1752. Willft Du treiben Kartenfpiel, lag nicht And're fiefen viel.
- 1753. Die Kart, und die Kanne, macht manchen zum ar= men Manne.
- 1754. Die Menfchen find unfere Berrgotte Rartenfpiel.
- 1755. Mus ber Rarte fcmagen.
- 1756. Gie haben die Rarten mit einander gemifcht.
- 1757. Er hat ihm in bie Rarte gegudt.
- 1758. Rartenfpiel ift bes Teufels Gebetbud.
- 1759. Raffenschluffel ichließen alle Schlöffer.
- 1760. Auf ben Raterftieg geben.
- 1761. Dan muß bie Rage nicht im Gade taufen.
- 1762. Gute Dich vor ben Ragen, die vorne leden und binten tragen.

- 1763. Ber nicht ernahren will bie Ragen, muß ernahren Dauf und Ragen.
- 1764. Er geht brum berum, wie die Rage um ben beife fen Brei.
- 1765. Der Rage ben Sped befehlen.
- 1766. Sieht boch die Ray ben Bischoff an, und ift boch ein geweihter Mann,
- 1767. Reiset eine Rate nach Frankreich, so kommt ein Mausfänger wieder.
- 1768. Grindige Raten leben lange.
- 1769. Es gilt ber Rage um ben Schwanz.
- 1770. Läßt sich eine Rape mohl streichen, so ist sie schon mehr bei Leuten gewefen.
- 1771. So willig als die Rage Dilch ledt,
- 1772. Die Rage burch ben Bach fcbleppen.
- 1773. Er fcbleppt feine Sachen herum wie bie Rage thre Bungen.
- 1774. Die Rate möchte ber Fifche wol, fie mag aber bie Bufe nicht naß machen.
  - 1775. Das macht ber Rage teinen Budel.
  - 2776. Pust die Rage ben Bart fo bedeutet es Frembe. -
  - 1777. Davon verliert teine Rage ben Schwanz.
  - 1778. Die Rage läßt bas Maufen nicht.
  - 1779. Ber mit Ragen jagt, fangt gern Daufe.
- 1780. Reine Rate fo glatt, fie bat scharfe Rägel.
- 1781. Liefe bie Kape bas Maugen, fo bliebe ber Rater braufen.
- 1782. Die Rat' ift gern, wo man fie ftrablet.
- 1783. Wenn die Ragen Junge baben, maufen fie fleißig.
- 1784. Die Rage ift hungrich, wenn fie ans Brob geht.
- 1785. Eine Rape hat neun leben, wie die Bwiebel fieben Baute.
- 1786. Raus mit ber wilben Rate aus bem Gad.

- 1787. Der Ragen Scherz, ber Daufe Tob.
- 1788. Es will Reiner ber Rate bie Schellen anhangen.
- 1789. Er geht bavon, wie die Rate vom Taubenschlage.
- 1790. Der Rage, bie ben Bratfpieß brehr, vertrau ben Braten nicht.
- 1791. Billft bu lange leben gefund? If, wie die Raper trint, wie ber hund!
- 1792. Rafchige Rate macht achtfame Dagbe.
- 1793. Wenn bie Rage außer bem Saufe ift, tangen bee
- 1794. Bie bas Rapchen, fo bie Rape,
- 1795. Bei Racht find alle Ragen grau.
- 1796. Sterbenbe Ragen leben lang,
- 1797. Deift frift Kap' und hund, was man fpart für ben Dunb.
- 1798. Sich tagbalgen.
- 1799. Man muß taufen wenn es Martt ift.
- 1800. Rauf bebarf hunbert Augen, Bertauf hat an Einem genug.
- 1801. Wer Alles kauft, mas er nicht braucht, muß balb verkaufen, mas er braucht.
- 1802. Rauf' in ber Beit, fo baft in ber Roth.
- 1803. Raufen ift wohlfeiler benn Bitten.
- 1804. Bie ber Raufer, fo gilt bie Baare.
- 1805. Biel Raufer machen bie Baare theuer.
- 1806. Wer tegeln will, muß auffegen,
- 1807. Ginem ben Rehraus machen.
- 1808. Gin Reil treibt ben anbern.
- 1009. Guter Reller, ift halber Brauer.
- 1810. Er fieht noch bei ihm auf bem Kerbholz (foulbig fenn.
- 1811. Wer ben Rern effen will, muß bie Rug fnaden.
  - 1812. Der muß ein guter Rergenmacher feyn, ber Gott will eine machferne Rase machen.
  - 1813 Ber fic an alten Reffeln reibt, beschmiert fich gern. .

1814. Mite Reffel machen rußig.

1815. Es tont wie ein alter Reffel.

1816. Es find nicht Alle frei, die ihrer Retten fpotten.

1817. Treu, wie ein Rettenbunb.

1818. Wenn bie Reufcheit jum Tange tommt, fo tangt fie auf glafernen Schuben.

1819. Blinber Reper; verfegern.

1820. Sanct Rilian muß St. Martin ben Mantel fliden.

1821. Jeber Mutter Rinb ift fcon.

1822. Beber Rind noch Regel haben.

1823. Beber Rind noch Rind fconen.

1824. Mus gescheibten Rindern werden Geden.

1825. Rinber und Rarren fagen die Bahrheit.

1826. Biel Rinber, viel Bater - Unfer; viel Bater = Unfer viel Segen.

1827. Wer bem Rinbe bie Rafe mifcht, tust ber Rutter ben Baden.

1828. Man füßt bas Rind oft von ber Mutter wegen.

1829. Bon Rindesbeinen an.

1830. Ein Glüdefind; ein Rind bee Tobes.

1831. Das mertt ein Rinb.

1832. Die Rinberfcube austreten.

1833. Wer feinen Kindern giebt bas Brod, bag er muß felber leiden Roth, ift werth, daß man ibn schlägt mit ber Reule tobt.

1834. Je lieberes Rind, je fcarfere Ruthe.

1835. Es ift beffer, die Kinder bitten Dich, als Du fie.

1836. Es ift beffer, bas Rint weine, benn ber Bater.

1837. Kindes Sand ift balb gefüllt, Kindes Born ift balb geftillt.

1838. Gebrannte Rinber fürchten bas Feuer.

1839. Das Rind mit bem Bab' ausgießen.

1840. Wenn's Kind geboren ift, ift bas Teftament icon gemacht.

1841. Bofe Rinber machen ben Bater fromm.

1842. Es ift ein weifes Rind, bas feinen Bater tennt.

1843. Dem liebften Rinbe giebt man viele Ramen.

1844. Wenn Kinder und Rarren ju Martte geben, lofen bie Rramer Gelb.

1845. Das Rind fällt wieber in ber Mutter Schoof.

1846. Wenn's Rind tobt ift hat die Gevatterschaft ein Enbe.

1847. Rinbes Taufe bricht Cheftiftung.

1848. Spigig Rinn, bofer Binn.

1849. Ripper und Bipper.

1850. Die Kirche ums Dorf tragen.

1851. Große Rirchen, fleine Beilige.

1852. Es beten nicht Mue, bie in bie Rirche geben.

1863. Je naber bie Rirche, je fpater binein.

1854. Je naber ber Rirche, je weiter von Gott.

1855. Kirchengeben macht nicht felig, aber Richtgeben macht verbammt.

1856. Rirchen=Gut bat Ablereflauen.

1857. Rirchengeben faumet nicht.

1858. Er ift kein Kirchenlicht.

1859. Er ift fo arm wie eine Rirchenmaus.

1860. Rach braunen Rirfchen fleigt man bod.

1861. Er hat ben Rittel umgekehrt.

1862. Mer fich felber tigelt, lacht wie er will.

1863. Rlagen füllet nicht den Magen.

1864. Rein Rläger fein Richter.

1865. Rlappern gebort jum Bandwert.

1866. Dit einer Rlappe zwei Fliegen-fclagen.

1867. Dan empfängt ben Mann nach bem Rleibe unb geleitet ibn nach bem Berftanbe.

1868. Rleiber machen Leute, Lumpen machen gaufe.

1869. Kleider wollen getragen feyn, fonft tommen bie Motten hinein.

1870. Man muß ihn bei ben Rleibern halten, nicht bei ben Worten.

1871. Rleiber freffen bie Motten, und Sorgen bas Berg.

1872. Jeber friert, barnach er Rleiber an hat.

1873. Das Rleib ziert ben Mann, wer es hat ber gieb es an.

1874. Das reichfte Rleib ift oft gefuttert mit Bergeleib.

1875. Rein Rieib, bas einer Frau beffer ftebt, als Schweigen.

1876. Einem die Kleiber ausklopfen, bag ihm die haut schauert.

1877. Er bat tein bochzeitlich Rleib an.

1878. Es war noch nie ein schön Kleib, bas nicht Allstagekleib geworben.

1879. Das ift gegen bie Rleiberorbnung.

1880. Das giebt mehr Rleien, als Mehl, wenn es mablet.

1881. Ber fich unter bie Rleie mifcht, ben freffen bie Gaue.

1882. Bas flein ift, bas ift nieblich.

1883. Rlein und bid, giebt auch ein Stud.

1884. Wer bas Rleine achtet, ift bes Großen würbig.

1885. Das Rleine wird geftohlen, bas Große genommen.

1886. Rlein, burtig und ted, ftoft ben Großen in Dreck.

1887. Wer im Rlein fpart, tann im Grofen freigebig fenn.

1888. Reiner Beute halber ging nie eine Schlacht ver-

1889. Er ift ein Rleinigfeiteframer.

1890. In bie Rlemme gerathen.

1891. Ginem Rletten in ben Bart werfen.

1892. Alles über bie Rlinge fpringen laffen.

1893. Klingt es nicht, fo flappert's boch.

1804. Je naber dem Rlofter, je armer ber Bauer.

1895. Das Rlofter währt länger, benn ber 26t.

1-896, Fett und geil wie bie Rloftertagen.

1897. Auf einen groben (barten) Rlot gebort ein grober (barter) Reil.

1898. Wer fich allein für flug balt, mag allein ju Gruns be geben.

1899. So lange es einem wohl gebet, beißt er flug.

1900. Der Klügfte gibt nach.

1901. Unnube Rlugheit ift boppelte Thorbeit.

1902. Ginen Rnall und Rall forticbiden.

1903. Bom Anallen flirbt man nicht.

1904. Ginem mitigen Anechte muffen auch Chelleute bienen.

1905. Etwas übers Rnie abbrechen.

1906. Mit feinen Anochen wollen wir noch Ruffe bolen.

1907. Den Knopf auf dem Beutel baben.

1908. Einen Rnoten in's Schnupftuch binben.

1909. Der Knuppel liegt beim Sunbe.

1910. Mit bem Anuppel unter bie Sperlinge merfen.

1911. Man weiß nicht wer Roch ober Rellner ift.

1912. Wenn ber Roch verbungert, muß man ibn unter ben Beerb begraben.

1913. Mancher fann mobl tochen aber nicht anrichten.

1914. Ber es focht, ber-richt's-auch an.

1915. Biel Roche verberben ben Bmi.

1916. Bu einem Roch geboren brei Rellner.

1917. Es find nicht alle Roche, bie lange Deffer tragen.

1918. Gin guter Roch, ein guter Urgt.

1949. Wenn Roblen bleiben am Bafen hangen, fo muß ein Regen bald anfangen.

1920. Der Roch wird vom Geruch fatt.

1921. An ben Rober piden - einen tobern.

1922. Dbne Rober ift folimm Rifde fangen.

1923. Das macht ben Robl nicht fett.

1924. Unfer Robl fomedt mobi.

- 1925. Wenn ber Rohl am beften fcmedt, foll man auf-
- . 1926. Es fehlt ihm nichts, als ber Robl, wenn er nur Sped bazu batte.
- 1927. Gemach in die Roblen blafen, fo fahrt bir fein Afch' in die Rafen.
- 1928. Röhler = Glaube ift ber befte.
- 1929. Er plumpt hinein, wie 'n Roblenbrenner in bie Apothete.
- 1930. Ginem ben Rolben zeigen.
- 1931. Er bat ben Roller.
- 1932. Bo ber König fist, ba ift's oben an.
- 1933. Wenn die Konige bauen, haben bie Rarner gu thun.
- 1934. Könige haben lange Banbe.
- 1935. Reuer Ronig, neu Gefet.
- 1936. Des Königs Spreu gilt mehr, als andrer Leute Korn.
- 1937. Es muß einer oft tonnen, mas er nicht tann.
- 1938, Was man nicht im Ropfe hat, muß man in ben Beinen haben.
- 1939. Dit bem Ropfe wider bie Band rennen.
- 1940. Wer nicht ba ift bem wird ber Ropf nicht gewaschen.
- 1941. Den Ropf verlieren.
- 1942. Sich etwas in ben Ropf fegen.
- 1943. Wer einen Ropf bat, bekommt leicht einen hut.
- 1944. Der Ropf ift ftarter, benn bie Banbe.
- 1945. Den Ropf halt tühl, die Fuße warm, bas macht ben besten Doctor arm.
- 1946. Den Ropf aus ber Schlinge ziehen.
- 1947. Grindigem Ropfe gehört fcarfe Lauge.
- 1948. Einem ben Ropf maschen.
- 1949. Einem ben Ropf gurecht fegen.
- 1950. Einem über ben Ropf machfen.
- 1951. Sich auf bem Ropfe tangen laffen.

1952. gangfame Ropfe behalten lang.

1953. Biel Ropfe, viel Ginne.

1954. Alles wiffen, macht Ropfweb.

1955. Er fammelt Rorbe.

1956. Sie hat ihm ein Rorbchen geflochten.

1957. Cinen Rorb befommen.

1958. Biel Rörner machen einen Saufen.

1959. Rein Korn ohne Spreu.

1960. Unser Korn soll foch reif werben.

1961. Man foll bas Korn nicht effen, ebe es gefat ift.

1962. Das ift ein ander Korn (fagt Dehlhorn.)

1963. Wie bas Korn fo giebt es Mehl.

1964. Bas wenig toftet, tangt nicht viel.

1965. Die befte Roft, Die nicht viel foft't.

1966. Koftgeld schreit vor aller Welt.

1967. Es mindert fich, wie der Roth gu Beihnachten.

1968. Roth mit Dred abmafchen.

1969. Er hängt fich an, wie Roth an's Rab. 1970. Sammet am Kragen, Kleien im Magen.

1976. Sammet am Aragen, Rieten im Magen

1971. Eine Krähe hadt der andern die Augen nicht aus.

1972. Gine Krabe macht teinen Binter.

1973. Die Rrabe last ihr Supfen nicht. 1974. Eine Rrabe fist gern bei ber anbern,

1975. Alte Rraben find fcmer zu fangen.

1976. Den Rram rerberben.

1977. Es past nicht in ben Kram.

1978. Jeber Rramer lobt feine Baare.

1979. Es legt fein Rramer aus um Gines Raufers willen.

1980. Gin Rramer ber nicht Mausbred für Pfeffer auffcmagen tann, bat fein Sandwert nicht gelernt.

1981. Betrug ift ber Rramer Uder und Pflug.

1982. Leget ben Kranten wohin ihr wollt, fo ift ihm boch nicht wohl.

1983. Der Rrante fpart nichts als bie Schube.

1984. Der Rrante hofft, dieweil ihm ber Obem ausgeht.

1985. Den Rranten argert bie Flieg' an ber Banb.

1986. Lange Rrantheit, ficherer Zob.

1987. Wer nach bem Rrange ftrebt, befommt boch eine Blume.

1988. Sie hat ihr Kränzlein verloren.

1989. Thut bit's Rragen wohl, fo las bich nachher bas Beißen nicht verdrießen.

1990. Kraue mich fo jud ich blab.

1991. Rraut und Rüben, haben mich vertrieben.

1992. Rimm bas Rrautlein fo du tenneft.

1993, Untereinander wie Rraut und Ruben.

1994. Kleine Krebfe und Fische sind die besten, wenn man die großen nicht haben kann.

1995. Den Rrebs ftraft man nicht mit Erfaufen.

1996. Rrebfe man ift, wenn tein R im Monat ift.

1997. Den Rrebs lehren vormarts geben.

1998. Den Rrebegang geben.

1999. Dit boppelter Rreibe fcreiben.

2000. Ueber bie Rreibe troten.

2001. Bei einem an ber Kreibe fteben.

2002. Er weiß wie bie Kreibe fcreibt.

2003. Einen im Rreise herumführen.

2004. Ber tein Rreug hat muß fich eins fonigeln.

2005. Kommft bu ans Kreug, fo trankt man bich mit Effig und Gallen.

2006. Ber's Rreug hat ber fegnet fich.

2007. Das Rreuz gefaßt ift halbe gaft.

2008. Rein größer Rreng, als Saus=Rreug.

2009. hinter'm Rreug verftedt fich ber Teufel.

2010. Die großen Kreuze tragen die Bauern voran, die Rreuzlein die Pfaffen binterdrein

2011. Bu Rreuge friechen.

2012. In bie Rreug und Quere.

2013. Wer ben Kreuger nicht achtet, wird teinen Gulben wechseln.

2014. Burf er einen Kreuzer gufs Dach, es fiel ibm ein Gulben berab.

2015. Rein Rreuger, fein Schweiger.

2016. Ginen burch ben Rreuggang jagen.

2017. In ber Rrengwoche fingt man fein Sallelujab.

2018. Gibt es Arieg fo macht ber Teufel bie Bolle weiter.

2019, 3m Rriege ichweigt bas Recht.

2020, Rrieg bat viel Gautelei.

2021. Lieber Rrieg als ben Sals gebrochen.

2022. Rrieg verzehrt, mas Friede bescheert.

2023. Beffer offener Rrieg, ben vermummter Friede.

2024, Beffer redlicher Rrieg, denn elenber Friede.

2025. Er ift ein Rrippenreiter.

2026. Rrotodill-Thranen.

2027. Reine Rrone hilft für Ropfweb.

2028. Etwas in ber Rrone haben.

2029. Fällt ber Krug auf ben Stein, fo gerbricht er, fällt aber ber Stein auf ben Krug, fo gerbricht er auch.

2030. Es ift tein Rrugelein, ce findt fein Decelein.

2031. Der Krug geht fo lange ju Baffer, bis er zerbricht

2032. Die Rrume der Muhme, die Rinde bem Rinde.

2033, Rrumlein fennb auch Brob.

2034. Bei Rrummen lernt man binten, bei Saufern trinten.

2035. Se frummer, befto folimmer.

2036. Er will alles Krumme grad machen.

2037. Rruppel und die Blinden, bleiben überall dahinten.

2038. Unter'm Krummftab ift gut wohnen.

2039. Krummftabs Regiment, ber Faulheit Elment.

2040. Krummftab folieft Riemand aus.

2041. Bette Ruche, magere Erbicaft.

- 2042. Die lateinische Ruche ift die toftbarfte Apothete.
- 2043. Er hat vor ber Ruche frant gelegen.
- 2044. Das ift Ruchen gatein.
- 2045. Alle fieben Sabre muß man einen Ruchenjungen effen.
- 2046. Einem Rüchenschmeder hangt man einen Roche löffel an.
- 2047. Die Rugel lauft, es tann noch wohl Regel geben:
- 2048. Wie die Rugel aus bem Robr.
- 2049. Richt alle Rugeln treffen.
- 2050. Man bat ibn mit ber golbenen Rugel getroffen.
- 2051. Die Rub ledt fein frembes Ralb.
- 2052. Dan foll bie Ruh melten und nicht fcinben.
- 2053. Rufter's Rub barf auf bem Rirchof grafen.
- 2054. Undrer Beute Rube haben immer größre Guter.
- 2055. Bas hilft's, daß die Ruh viel Milch giebt, wenn fie ben Eimer umftößt.
- 2056. Die Rub mit bem Ralbe nehmen.
- 2057. Schwarze Rube geben auch weiße Milch.
- 2058. Bas foll der Ruh Mustat, fie frift lieber Dafers ftrob.
- 2059. Wem die Ruh gebort, der faßt fie bei den Bornern.
- 2060. Alte Rub gar leicht vergift, baß fie ein Ralb ges wesen ift.
- 2061. Wenig Rube, wenig Dube.
- 2062. Rube machen Rube.
- 2063. Ber ba bat bie Rube, muß auch baben bie Dibe.
- 2064. Bill man bir fchenken eine Rub, lau'f alebald mit bem Strick bingu.
- 2065. Benn die Ruh ben Schwanz verloren bat, mertt fie erft , wozu er gut gewesen ift.
- 2066. Er fieht etwas an, wie die Ruh das neue Thor. .
- 2067. Schentt man einem bie Rub, schentt man ibm auch ben Strid bagu.

2068. Bier Rühe, wohl gewartet, find beffer wie acht schiecht gewartet.

2069. Un altem Rubfleisch ift viel Anochens.

2070. Jeber meint fein Rutud finge beffer, benn bes Unbern Rachtigall.

2071. Der Rufud ruft feinen eigenen Ramen.

2072. Rufud unter Rachtigallen.

2073. Er wird ben Rutud nicht wieber rufen boren.

2074. Sie bat ben Rufud icon oft gebort.

2075. Er ift ein Rummelfpalter - Rummelturte.

2076. Sundert Stunden Ruchmer, bezahlen teinen Seller Schulben.

2077. Tritt der Rummer in's Daus, fliegt bie Liebe gum Fenfter binaus.

2078. Runbichaft ift tein Erbgut.

2079. Runbichaft macht Freundichaft.

2080. Runbschaft thut wohl und web.

2081. Runft macht Gunft.

2082. Wer bie Runft nicht abt, verlernt fie bald.

2083. Die Runft ift lang, bas Leben furg.

2084. Runft fann man nicht taufen.

2085 Runft bat feinen Beinb, benn ber's nicht tann.

2086. Sunft ftedt nicht in ben Rleibern.

2087. Kunft ift ein guter Behrpfennig, man tragt nicht fcwer bran.

2088. Die fdwerfte Runft ift, fich felbft tennen.

2089. Runft macht Rarren.

2090. Un Runften trägt man nicht fcmer.

2091. Runft geht nach Brod und finbet's.

2092. Runft ift im Glud eine Bier, Im Unglud 'ne eiferne Thur.

2093. Runft halt bei einem feft, Wenn Mes ibn verläßt.

2094. Jebem ift ju glauben in feiner Runft.

2095. Runft ficht nirgenbe umfunft. 2096. Je ichwerer die Runft, je mehr Pfufder. 2097. Große Runft haßt man. 2098. Der Meifter einer Runft nahrt Beib und fieben Rinber. Ein Deifter aller fieben Runfte nabrt fich felber nicht. 2099. Runftreiche Sand geht burch alle Banb. 2100. Runftler find die erften im Rarrenfchiff. 2101. Blei und Gifen muß ben Rupferfcmieb fpeigen. 2102. Rupfernes Gold, bolgerne Deffe. 2103. Dem Ruppler ein Baar Schub Und bie Bolle baju! 2104. Rurg und aut, ift angenebm. 2105. Rurg und bid, hat tein Gefcid. 2106. Ueber furg ober lang. 2107. Den Rurgeren gieben. 2108. Rurzweil will verftanden fenn. 2109. Gin Ruf in Chren, barf Riemand mehren. 2110. Ruffe mich auf die lateinische Runft (ars). 2111, Rufter's Rub barf auf bem Rirchhof grafen. 2112. Er ift in einer papiernen Sutiche beimgetomment (Benn ber Zobtenschein eintrifft.) 2113. Er ift aufgeputt wie ein Autschpferb. 2114. Die Rutte macht ben Dond nicht 2115. Gr ift in die Rutte gefrochen.

2

2416. An vielen Lachen und Flengen Kann man ben Rarpen erkennen. 2417. Wer guleht lacht, facht am beften,

2118. Bachen und Weigen in einem Sade haben.

2119, Ber leicht lacht, weint auch leicht.

2120. Man fieht manchen lachen, ber weinen follte.

2121. Bei Lahmen lernt man binten, bei Gaufern trinten.

2122. Die Lahmen und Biinden find augeit babinten.

2123. Latonifch feun; latonifde Antwott.

2124. Ber fich jum gamm macht, ben freffen bie Biffe.

2125. "Bamm, Bamm!" ift bes Bolfe Besper: Slode.

2126. Benn Du ble Lammer nicht achteft, wird tie heerde balb gu Grunde gehn.

2127. Bahm geworben wie ein Cammt.

2128. Das Camm ben Bolfen befehlen.

2129. Cammegebulb baben.

2130. Ber eine gampe braucht, barf's Del nicht fraten.

. 2131. Bebe bem Banb', wo ber Betr ein Rinb ift.

2132. Es ift ein fchlimm Band, wo Riemand Ehre findt.

2133. Banbes Brauch ift Canbes Recht.

2134. Jebes Band hat feinen Lant.

2135. Bartes Band, barte Leute.

2136. Bleibe im Banbe und nabre bich reblich:

2137. Richt jedes Banb bat alles gur Banb.

2138. Felft Banb, faute Bent'.

2139. Boll Banb, toll Banb.

2140. Landes Sitte , Lanbes Chte.

2141. Alle Band', find bee Weifen Batertant.

2142. Ber immer auf bem Canbe lebt, verbauert.

2143. Bift du vom Cant, fo geh nicht aufs Deer.

2144, Lieber gand und Bent' verloren, Denn einen falfchen Gib geschworen.

2145. In andern ganden iffet man auch Brob.

2146. Beffer auf bem Canbe arm, ale auf bem Meere teid.

2147. 2m Banbe ift gut friffen.

2148. Canblich fittlich; wo's ber Brauch ift, fingt man ben Pumpernidel in bet Ritche.

2149. Dem Banbfrieben nicht frauen.

2150. Bluden wie ein Banbefnecht.

21st. Es find nicht Alle gute Landelnechte, bie tange Spiefertragen.

2152. Gin Banbelnecht und ein Bäderichwein, Die wollen immer gemäftet feyn.

2153. Geb die gemeine Landftraf', es tann nicht tedet auf dem Ceile gebu.

2154, Reuer Bandtag, gewiffe Steuer. 2155. Lang und fcmant, bat feinen Gang.

2156. Ber lang bat, läßt lang bangen.

2157.. Bas lange mabrt, wirb gut.

2158. Lange geborgt ift nicht gefdentt. 2159. gange ift nicht ewig.

2160. Wer langfam geht, tommit auch gum Biet.

2161. Langfam bat bald Feierabend.

2162. Er ift durch die gappen gegangen. 2163. Blinder Carm. Biel Carm um nichte,

2164. Die Barve ablegen.

2165. Baf nicht nach, fo fommft Du bech.

2166. Dem Läßigen gerath ber Dandel nicht.

2167. Ber vorher feine Laft ermägt, fie befte fich'ent tag 2168. Ein Bafter toftet mehr, benn gwei Rinber.

2169. Wenn man fleine Bafter nicht ftraft, jo magfet bie großen.

2170. Die Bafter ftehlen ber Tugend Die Rleibung. 2171. Bum gaftern bat er Maul,

Bum loben ift er faul. 2179. Ber's Latein nicht verfteht, ber lag es ungehnbett.

2173. Dit Laternen fuchen.

2174. Jemand mit dem Laternenpfable minten.

2175. Er ift wie eine Baterne, er leuchtet andern und fic felber nicht.

2176. Bum Laufen hilft nicht fonell feyn.

2177. Laufe nicht eber, ale man bich jagt.

, 2178. Er hat nach Laufenburg appellirt (ift entwifcht.) - 2179. Einen mit fcarfer Lauge mafchen.

2180. Man braucht nicht Caufe in ben Pelg ju feten, fie tommen von felbft binein.

9181. Die Laus lauft ibm über bie Beber,

2182. Ginem eine Laus in ben Pelg fegen.

2183. Er weiß mit ber gaute umzugeben, wenn er fie unter'm Arme haf.

2184. Er bort Banten aber nicht jufammenfchlagen.

2185. Er bort gauten weiß aber nicht mo.

2186. Er ift ein armer Lazarus.

2187. Das Leben ift turg, die Runft ift lang.

2188. Out Beben und gesunde Tag'. Steben felten in Ginem Sag.

2189. Das Leben ift bem Armen lang, bem Reichen furg.

2190. Ber bas Leben verachtet, fürchtet den Tod nicht. 2191. Leben und leben laffen.

2192. Gin Leben wie im Simmel.

2193. Ber am langften lebt, gewinnt alles.

2494. Ber lange lebt, ber wird alt.

2195. Bu wenig jum leben, und ju viel jum fterben baben.

2196. Lebe nach ber alten Belt, Und fprich wie's ber neuen gefällt.

2197. Den Bebensfaben gerreißen.

2198. Rrifd pon ber Leber weg reben.

2199. Schlechtes Beber, folechte Soub.

2200. Brifd vom Beber, ift halb gefochten.

2201. Mus geftobinem Leber ift gut Riemen fcneiten.

2202. Bon Beber gieben (fechten).

2208. Bebig geben koftet viel Behrgelb.

2204. Ledig feyn macht fündlich.

2205. Bebren bringt Ebren.

2206. Die allgeit lehren, thun fich nimmer betehren.

2207. Er muß Behrgelb geben.

2208. Wer fein eigner Lehrmeifter febn will, hat einen Rarren jum Schuler.

| 2209.         | Lebr-Jahre find feine Berven-Jahre " " .:            |
|---------------|------------------------------------------------------|
|               | Guter Lehrling, guter Reifter.                       |
| 2211.         | Ber Leib und Leben magen will, ift jollfrei.         |
| 2212.         | Lediger Beib ift Goldes werth. (Der Centner Bofte    |
| •             | Ginen Beller.)                                       |
| 2213.         | Bie er leibt und lebt.                               |
| 2214.         | Aus Leibestraften.                                   |
| 2215.         | Leichen=Predigt, Lugen=Predigt.                      |
| <b>2</b> 216. | Leicht gelacht, leicht geweint.                      |
| 2217.         | Das Leichte schwimmt oben.                           |
|               | Auf Leid' folgt greub'.                              |
| 2219.         | Leid ift ohne Reib.                                  |
| 2220.         | Man vergift viel Leld in 24 Stunden.                 |
| <b>2</b> 221. | Rlag Riemand bein Leid, fo wird es nicht breit.      |
| <b>2</b> 222. | Leiben mahrt nicht immer,                            |
|               | Ungebulb macht's schlimmer.                          |
| <b>1223</b> . | Leibe und trage, bein Web nicht flage, an Gott       |
| •             | nicht verzage.                                       |
| 2224.         | Leid ober Frend, in funfgig Jahren ift alles Eine!   |
| <b>2225.</b>  | Leiben und banken ift bie befte Dof-Runft.           |
| <b>2</b> 226. | Leidenfchaft nur Beiben schafft.                     |
| 2227.         | Es ist die alte Leier, ein versungen Liedlein.       |
| <b>2</b> 228. | Beihen macht Breundschaft, mahnen macht Teinbichaft. |
| <b>2</b> 229, | Dem Leiher geht man entgegen bis vor's Thor; beim    |
|               | Mahner schlägt man bie Thur vor der Rafe ga.         |
|               | Er ift ein Leifetreter.                              |
|               | Er tritt so leife auf, als ging er auf Giern.        |
|               | Alles über einen Leiften folgen.                     |
| <b>2233</b> . | Schufter bleib bei beinem Leiften.                   |
| 2234.         | Leckerhafte Leute begehren seltsame Speiser          |
| <b>2</b> 235. | Wer die Leiter binauf will, muß bet ber unterfen     |
|               | Sproffe anfangen.                                    |
| <b>22</b> 36. | Ber die Beiter halt, ift fo foulbig wie der Dieb.    |

2237. Er hat bie Beiter binter fich aufgezogen.

2238. Bum Bernen ift Niemand zu alt.

2239. Berne mas, fo fannft bu mas.

2940. Bernft bu mohl, haft bu gebrat'ne Buhner voll; Bernft Du übel, fris mit ben Schweinen aus einem Rubel.

2241. Berne bei Beiten, fo tannft es bei ben Beuten.

2242. Das Bernen bat fein Rarr erfunden.

2243. Berne, fo fannft bu mas vergeffen. -

2244. Man lernt nie ans.

2245. Lefen und nicht verfteben, ift ein halbes Dußiggeben. 2346. Biel Lefen, obne Berftand,

Berfaumt und ift 'ne Schand.

2347. Ber viel lieft und nichts behalt, ift wie ber riel jagt und nichts fangt.

2248. Ber nicht lefen \*) tann, muß Buften tragen.

2249. In and'rer Leute Ruchen ift gut tochen lernen.

2250. Rluge Leute taufen Saufer, Rarren bauen welche. 2261. Las bie Bente reben, und bie Dunde bellen.

2252. Muf and'rer Bente Ruden tragen.

2263. Muf anb'rer Beute Rirchmeih ift gut Gafte laben.

2254. Ber allen Beufen ben Dund ftopfen wollte, be-

Durfte viel Brods.

2855. Aromme Leute find danne gelaet.

2258. Armer Leute Pracht mabrt taum über Racht.

2257. Armer Beute Gafte geben frub nach Saufe. 2258. Armer Beut hoffarth und Ralber-Dift,

Berriecht gar balb, in furger Frift.

2269. Arme Leute tennt Riemand.

2260. Arme Beute tochen bunne Grupe. 2261. Urme Beute machen reiche Beilige.

. Bei ber Weintefe.

- 2262. Es geht viel armer Bente Reb' in Ginen Bad.
- 2263. Arme Bente baben weit beim.
- 2264. Je mehr Leute, je mehr Glud.
- 2265. Auf and're Leut' ein Jeber ficht, Doch Riemand merkt, wo's Ihm gebricht,
- 2266. Man muß die Leute reben laffen, benn big Ganfe tonnen's nicht.
- 2267. Alte Leut' und alte Pferd' balt Riemand werth.
- 2268. Es ift einer von unfre Leut.
- 2269. Alte Leute, alte Rante; Junge Leute, neue Schmante.
- 2270. Mite Beute, alte Baute.
- 2271. Alte Leute find munberlich; wenn's reguet, wollen fie ben machen.
- 2272. Man fieht an die Beute bin, aber nicht in bie Beute binein.
- 2273. Einmal in ber Ceute Mund, tommt man übel wieber beraus.
- 2274. Ber die Leute foredt, ber muß fich fürchten.
- 2275. Starte Leute baben farte Uebel.
- 2276. Reicher Beute Rinden gerathen felten wohl.
- 2277. Reicher Leute Rochter, und armer Leute Ralber werben balb reif.
- 2278. Reiche Leute baben fette Ragen.
- 2279. Ber mit Beuten nichts will ju thun haben, ber muß aus ber Belt zieben.
- 2280. Er ift unter ben Leuten gemefen.
- 2284. Ginem Die Lepiten lefen.
- 2282. Den Besten beißen bie Dunbe,
- 2283. Der Lette macht bie Thur ju.
- 2281. Der Legte bat ben Saft geftoblen.
- 2285. Der Lette hat noch nicht geschoffen.
- 2286. Licht ift Lift, menn's gleich ber Blinbe nicht ficht

2287. Bifche bas Licht aus, fo fint alle Beiber gleich.

2288. Man muß fein Licht nicht unter'n Scheffel ftellen.

2280. Einem im Lichte fteben.

2290. Es ift mir ein Licht aufgegangen.

2291. Etwas bei Lichte befeben.

2292. Er hat bas Licht bagu gehalten.

2298. Ber ein Ding nicht feben will, Dem bilft weber Licht noch Brill.

-2294. Das Licht scheuen.

2295. Reinem ift fein Liebchen ungeftalt.

2296. Lieb' und Roth hat feine Gebot'.

2297. Die Liebe fangt von fich felbft an.

2298. Bas liebt, bas betrübt;

2299. Bufarenliebe bauert fo lange, wie ein Boffel von Brob.

2300. Lieb' und wieber leib, ift verlorne Arbeit.

2301. Liebe macht Boffel ohn' Solg-

2302. Liebes gebt über Schones,

2803. Beffer wenig mit Liebe, als viel mit Rauften.

2304. Liebe macht verborgene Bege.

2305. Die Liebe ift blind und macht blind.

2306. Ber aus Liebe heirathet, hat gute Rachte und üble Lage.

2307. Reine Lieb' obne Leib.

2308. Wer bie Liebe verbietet, legt ihr bie Sporen an-

2309. Liebe ermirbt Liebe.

2310. Lieben und Gingen laft fich nicht zwingen.

2311. Die Liebe ift wie der Thau, fie fallt aufRofen unb Rift.

2312. Jape Liebe, lange Feinbichaft.

2313. Der Liebe und bem Feuer muß man bei Beifen wehren.

2314. Liebe, Feuer, Suften, Rrage, Gicht, Laffen fich verbergen nicht.

2015. Birbe und Ranich fcauen gum Benfter binaus.

- 2316. Liebe übermin bet Mues.
- 2817. Alte Biebe roftet nicht. -
- 2318. Liebe tann Biel, Gelb tann Alles.
- 2319. Liebe ift bie befte Buth.".
- 2320. Die Liebe gebet (fiebet) unter fic, nicht über fic.
- 2321. Lieb' ohne Beficht, gar leicht gerbricht.
- 2822. Liebe tommt ber Bitte jubor.
- 2323. Liebe erfüllet bie Belt, und mehret ben himmel.
- 2324. Ber Lieb' erzwingt wo teine ift, ber bleibt ei Ebor ju aller Frift.
- 2325. Lieb' ohne Wegenlieb' ift wie eine Frage ohne Untworf:
- 2326. Liebe muß Bant haben.
- 2327. Bor Liebe frift ber Belf bas Schaaf.
- 2328. Mus Liebe jum Zalg ledt bie Rage ben Beuchter.
- 2329. Lieb' ift Leibes Unfang.
- 2330. Gezwungene Liebe und gemalte Bangen bauern nicht.
- 2331. Liebes=Born ift neuer Liebes=Bunber.
- 2332. Auf Lieb' und Gewinn fteht aller Belt Ginn.
- 2333. Der Liebe Luft mattet fo lang als ein Eoffel von Brot.
- 2834. Bo Liebe, da ift Treue.
- 2335. Es geht mehr Liebes gut Rinde als Schones.
- 2336. Du bift mir fo lieb, wie bem Müller ber Dieb.
- 2337. Ber nicht eifert, liebt nicht.
- 1338. Die Lieb ift fuß, bis' ihr machfen Sant' und gag:
- 2339. Strob in Schuhen und Liebe im Derzen guden fiberall teraus.
- 2340. Bas einem nicht foll werben, bas ift bas Liebft' auf Erben.
- 2341. Bon ber Liebe allein tann man nicht leben.
- 2342. Die Liebe lernt tangen.
- 2343. Das befte Lieb macht burch bie Lange mub.
- 2344. Rurges Lieb ift balb gefungen.
- 2345. Gutes Lieb fingt man wohl zweimal.

2346 Reue Lieber fingt man gern,

2347. Es ift fein fo gut Lieb, man wird feiner mub.

2348. Er fann ein Lieb baron fingen.

2349. Das Lieb ju boch anfangen. 2350. 3mmer baffelbe Lieb fingen.

2351. Das ift bas Ende bom Lieb.

2352. Ber am Boben liegt, über ben lauft Jebermann. 2353, Liripipi; Sourimuri; Biglimirli; Larifari; PBi-

fdimaidi; Dozelbozel. 2354. Lift thut mehr benn Starte.

2355. Lift geht über Gemalt.

2356. In Liften ift bie Ginfaltigfte Reunfaltig.

2357. Mannes-Lift ift bebenbe.

2368. Bif gegen Lift.

2359. Lob ift leichter ju erlangen, ale ju arhalten.

2360, Bob macht Lünftler. 2361. Loben ift nicht lieben.

2362. Rreundes Lob binft, Beindes Bob flingt.

2863. Lobe ben Rappen, fo fcwillt er.

2361. Mit Dunben fangt man Safen, mit gob bie Rero ren, und mit Gelb bie Fragen.

2364. Lob erhalt mander tobte Mann; ber es im Caben nie gemann.

2866. Richts veraltet eb'r, denn Bob und Chr',

2887. Gigentob flintt, Freundes Lob binft. Bremb gob ift mabr, und bauert mobl ein Jahr.

2869. Maliches Lob, gewiffer Spott.

2369. Man foll einen ba loben, wo er bubich ift.

2370. Ber fich felber lobt, muß üble Rachbarn haben.

2371. Wer einen lobt in praesentia, Und febimpfet in absentia, Den bole bie pentilentia!

2372. Das Wert lobt ben Meifter.

2373. Des Pibeis lob balt nicht bie Drob'.

2374. Man lobr ibn über ben Schellenfonig.

2376. Ein Loch zumachen nut ein andres aufmachen.

2376 Er möchte binaue, wo fein Loch ift.

2377. Ein Loch durch ein Gefet (Teftament zc.) reben.

2878. Er hat ein Loch burch die Rangel gebobrt.

2379. Er pfelft auf bem legten Loche.

2380. Einen über den Loffel barbieren.

2381. Bo ber Löffel reicht, bebarf's ber Relle nicht.

2382. Man muß ben Löffel nicht eber aus ber Danb geben, bis man felbft gegeffen bat.

2383. Stett beinen löffel nicht in and'rer Leute Topfe.

2384. Er ift mit bem großen goffel.

2385. Er bat's nur löfflich, nicht fchefflich.

2386. 3ch bin bes Dinges fatt, ale hatt' iche mit Loffeln gegeffen.

2987. Ein Soffet voll That, ift beffer ale ein Scheffet voll | Ratb.

2388. Guter Bohn macht burtige Banbe.

2389. Er hat feinen Bobn babin.

2390. Bur Lodfpelfe blenen.

2391. Bas ber lome nicht tann, bas tann ber gude.

2392. Gin Lowe geht mit feinem Dafen fcmanger.

2393. Wann ber lowe bratt, fo gittert ber Bald.

2394. Den tobten gomen fann jeder Daafe an ber Dahre gupfen.

2395. In bet Rlaue ertennt man ben Lowen.

2396. Löwen=Maul und Safen=Berg haben.

2397. Er ift ein Gfel in ber Bowenhaut.

2398. Es geht heimlich gu, Stancas fcreibt nicht viel bavon.

2399. Die guft macht leibeigen.

2400. Luftichlöffer bauen.

2401. Es ift aus ber guft gegriffen.

2402. Bon ber Buft fann man nicht leben.

2403. Lug und Trug ift ber Belt Ader und Pfing.

2404. Mus ber Ferne ift gut lugen.

2405. Er lugt, fo oft er's Maul aufthut.

2406. Er barf nur auf ben Boben feben, fo finbet er eine Luge.

2407. Lugen haben turge Beine.

2408. Muf eine Luge gebort eine gliege. (Dhrfeige.)

2409. Benn bie Luge talt wirb, fo ftintt fie.

2410. Sag' eine Luge, fo borft Du bie Bahrheit.

2411. Bu einer Luge gehören immer fleben Lugen.

2412. Er lügt Ginen an, baß man möchte blau werben.

2418. Es ift alles erftunten und erlogen.

2414. Er lugt, bağ ibm ber Dampf jum Maul 'raus geht.

2415. Lugen, bag fic bie Balten biegen.

2416. Er lügt, wie gebrudt.

2417. Ber gern lugt, tann viel Reues fagen.

2418. Ber lugt, ber fliebit; wer fliebit, ber lugt.

2419. Bar' Lugen fo fcmer wie Steine tragen, Burb' Mancher lieber bie Bahrheit fagen.

2420. Bulfe Lugen, fo murbe feiner gehangen.

2421. Lugen in allen Formaten ift eine große Bibliothet.

2422. Mit Lugen und Liften füllt man Sad und Riften.

2423 Lugen ift ber Leber gefund.

2424. Er lügt in seinen Sad.

2425. Er lügt nicht, wenn er bie Bahrheit fagt.

2426. Wer viel fcmast, lugt viel.

2427. Man fieht bem Lügner fo tief in's Maul, als bem, ber bie Wahrheit fpricht.

2428. Der Lugner tragt bes Teufele Livree.

2429. Beig mir 'nen Lugner, ich zeige bir 'nen Dieb.

2430. Gin Lugner bat balb ausgebient.

2431. Benn bie Lugner fdwören, woll'n fie Dich bethoren.

2432. Bon gumpen geben breigehn auf's Dugenb.

```
2433. Buneburger Daibe, armer Bruber Beibe.
  2434 Bon ber Lunge raumen. ...
  2435. Die Lunge fegen.
  2436. Er riecht gunte.
  2437. Er ftedt voll Lurren und Conurven.
  2438. Buft und Liebe ju einem Dinge,
        Macht alle Arbeit und Dub geringe.
  2439. Bogu einer guft bat, bagu bat'er auch Anbacht.
  2440. Bu viel Luft bringt Unluft.
  2441. Die Luft baut bas Banb.
  2442. Reine Buft obn' Unluft.
  2443. Seine guft bufen.
  2444. Luftig in Ebren, barf Riemand verwehren.
2445. Buftig feyn ift bes Beins Gerechtigfeit.
  2446. Luftig gelebt und felig geftorben, beift bem Teufet
        Die Rechnung verborben.
  2447. Luthers Soube find nicht jedem Dorfpfarrer gerecht.
  2448. Satte Lyra nicht geleiert, batte guther nicht-getangt.
  2449. "Satt gura nicht über bie Bibel gefdrieben,
        Bar' mander Doctor ein Efel geblieben."
                          M.
  2450. Benn's Maas voll ift, lauft es Aber.
2451. "Alles mit Maaf."
  2452. Er balt nicht Mage noch Biel.
2453. Machft Du's gut, baft Du's gut?
  2454. Bereinte Dacht beicht Burg und Strom.
  9455. Ginen Machtigen gurnen ift Thorbeit.
  2456. Der Dachtigere fedt ben andern in ben Cod.
  2457. Mabden fagen nein und thun es bod.
  2458. Mabden muffen nach Giner Rebez über brei Baune
        fpringen.
  2459. Ein Dabden macht feinen Rang:
  2460. Faule Dabden, lange gaoden.
```

- , 2461. Ben ein Mabchen lachet an, ben will fie brum nicht alsbalb han.
  - 2462. Rein Madden ohne Liebe, tein Jahrmartt ohne Diebe; tein Bod ohne Bart, tein Beib ohn' Unart.
- 2463. Bevor bie Dabden flugge, find fie voller Tude.
- 2465. Benn Dubden bitten, fo gewähren die Danner.
- 2466, Bas ich nicht mag, wird mir alltag. 2467. Gute Magb wird gute Frau.
- 2468. Bie bie Dagb fo bie Frau.
- 2469. Eine Magd bie will in Ehren leben, foll nicht nehmen und nicht geben.
- 2470. Gin hungriger Magen hat teine Obren.
- 2471. Er tann viel ertragen, er bat einen ausgepichten Maaen.
- 2472. Er hat einen Straufenmagen, er fann alle harten Reben verbauen.
- 2473. Bit ber Dagen fatt, wird bas Berg fröhlich,
- 2474. Erft ber Magen, banp ber Rragen. 2475. Es gebort ein guter Magen bagu!
- 2476. Der Magen ift ein offener Schaben.
- 2477. Man fieht mir nicht in den Magen, wohl aber auf
- ben Kragen. 2478. Leichter Magen macht ichweren Ginn.
- 2479. Er hat 'nen Pommerfchen Magen, er verbout
- Eifen und Riefelfteine! 3480. Gein Ragen tocht gat, er bat haud und hof versant!
- 2481. Er hat 'nen Lutherischen Magen, tann Alles vette
- 2482. Ift der Magen voll, fo geht noch etwas jum . Schluffelloche binein.
- 2483. Dem Magern gehn leicht bie hofen herunter.
- 2484. Kannft bu nicht werden Magifter, fo bleibe ein Rufter

2485. Ein gutes Dabl ift Bentene werth.

2486. Beffer ein Dabl getheilt, als ein Rabt betfehlt

2487. 3wei Dabigeiten raufen fich nicht.

2488. Rach ber Mablgeit follft bu fieben, ober Laufend Schritt weit geben.

2489. Der Rahner foll ben Beutel nicht mitnehmen.

2490. Guter Mahner macht guten Babler.

2491. Je arger ber Mahner, je folimmer ber Jabler.

2492. Des Lebens Mai blubt einmal und nicht wieder.

2493. Wem man nicht bolb ift, ftedt man teine Maien.

2494. Bann eine Maid bie Buchfe fpannt, fest Pulver, fich von felbft in Brand.

2495. Frif Dred f . . . Golb, fo werben bir bie Maibs len holb.

2496. Baler tonnen nicht verberben: gerathen bie Engel nicht, malen fie Teufel.

2497. Wer nicht maten tann, muß Rarbe reiben.

2498. Man verandert fich oft, und verbeffert fich felten,

2499. Man darf nur knallen und ausfahren.

2500. Man fragt nicht: was haft bu gehabt fonbern: was haft bn.

2501. Man weiß wohl wie man weggeht, über Nicht wie man miebertebrt.

2502. Man thut gefdwind, mas lange gereut.

2503. Man weiß wohl, was man bat, aber nicht was man bekonimt.

2504. Man ichlaft fich nicht gelehrt.

3505. Man hat fich eben fo leicht verreb't, ale verrathen.

2506. Man muß leben, wie man tann, nicht, wie man will.

2507. Mancher icheint fett und ift nur gefdwollen.

2508. Mancher bentt zu fifthen und trebfet.

2509. Mancher geht nach Welle aus, und fommt gefcoren felbft nach baus.

- 2510. Mancher rebet, war's ein Gulben, er ftrdt' ibn in bie Laide.
- 2511. Mander hat mas Gutes im Ginne, bem was Schlechtes in ben Weg tommt.
- 2512. Mander thut viel, und richtet nichts aus.
- 2513. Mancher verfaet fein Rorn, eb' er auf den Ader tommt.
- 2514. Wenn mancher Mann wußte, wer mancher Mann war', so thate wohl mancher Mann Manchem mehr Ebr'.
- 3515. Mander nimmt mit Scheffeln, und giebt mit
- 2516. Mancher butet fich por bem Schwert und tomint an ben Galgen.
- 2517. Maucher fpringt uber 'nen Befen, und faut über 'nen hundebred'.
- 2518. Mander fucht einen Pfenning, und verbrennt babei für brei Kreuger Licht.
- 2519. Manger braucht einen neuen Menfchen und tauft nur 'nen neuen Rod'.
- 2520. Mancher hat viel Cals in ber Frembe gegeffen, und ift boch ungefalzen wiedergekommen.
- 2521. Mann ohne Beib, ift haupt ohne Leib; Beib ohne Mann, ift Leib, und tein haupt baran,
- 2622. Mann und Beib find Gin Beib.
- 2523. Der Mann gerbricht bie bafen, Die Fran bie Schuffeln.
- 2594. Wenn ber Mann, die Frau Cinmal Schlägt, schlägt er fie mehr.
- 2525. Der Mann gehört in ben Rath, die Frau in's Bad.
- 2526. Alter Mann und junges Beib: gewiffe Rinber; Junger Mann und altes Beib: nur arme Sanber.

- 2527. Blinder Mann, ein armer Mann; viel arm'rer Mann, der fein Weib nicht zwingen tann!
- 2528. Betümmerter Mann erfieht felten feinen Bortheil.
- 2529. Darnach ber Mann gerathen, wird ihm bie Burft gebraten.
- 2530. Darnach ber Mann ift, brat man ihm ben Bering.
- 2531. Ein Mann, ein Wort; ein Wort, ein Mann.
  - 2532. Gelbft ift ber Dann.
  - 2533. Beifer Mann, farter Mann.
  - 2534. Boller' Mann, fauler Mann.
  - 2535. Bas ber Mann tann zeigt feine Rede an.
  - 2536. Es ift tein Mann, er bat 'nen Bolfegabn.
  - 2537. Rein weifer Mann ward je genannt, Bei bem man nicht eine Thorbeit fanb.
  - 2538. Gin Mann von altem Schrot und Rorn.
  - 2539. Undrer Mann, anbres Glud.
  - 2540. Eines Mannes wegen, bleibt tein Pflug fteben.
  - 2541. Saftiger Mann foll auf 'nem Efel reiten.
  - 2542. Der alte Mann fcmedt nach bem jungen.
  - 2543. Ungeziert ift ber Mann am fconften.
  - 2544. Es ift kein Mann fo kleine Er bat ber Teufels-Abern Gine.
  - 2545. Unerfahrener Mann ift wie ungefalgenes Rraut.
  - 2546. Gewarnter Mann ift, halb gerettet.
  - .2547. Paftiger Mann war nie Berrather.
  - 2548. Des Mannes Sinn ift fein Gewinn.
  - 2549. Freier Mann, freies Gut.
  - 2550. Er fteht feinen Mann.
  - 2531. Er ift ein Mann, wie Judas ein Apostel.
  - 2552. Rluge Manner fuchen wirthliche Frauen.
  - 2553. Satt ich nur erftlich einen Mann, Bas gehn mich anbre Jungfern an.

2664. Er ift ein bewanderter Mann, er ift einmal zu Markt, Zweimal zur Mühle und Dreimal zu Babe gewesen.

2555. Er beift ein Mann, aber ber Ram' ift an ibm verloren.

2556. Er ift ihm Manns genug.

2557. Dabeim ift er ein Dann.

2558. Er ift Gott einen armen Mann schulbig.

2559. Die Manner beim Schmaufe, Die Beiber ju haufe. 2560. Sie ift mannfüchtig.

2561. Den Mantel auf beiden Schultern fragen.

2562. Dit bem Mantel ber driftlichen Liebe gubeden.

2563. Ein Mantel und ein Haus beden viel Schande.

2564. Der Mantel ift bef, ben er bedt, bie Belt bef, ber ihrer genießt.

2565. Der Sach' einen Mantel umbangen.

2566. Den Mantel nach bem Winde hangen.

2567. Gine boje Mahr wirb zeitig flügg.

2568. Martt lehrt framen.

2569. Ber auf bem Martte fingt, bem bellt jeder hund ins Lieb.

2570. Ber ben Marti verfaumt, bem fclagt man teinen neuen Rram auf.

2571. Wenn Martt ift, muß man taufen.

2572. Rühme ben Martt nicht, bevor er gehalten ift.

257 . Spater Martt wird gern gut.

2574. Auf dem Martte lernt man bie Leute tennen.

2575. Man reift fich um ihn, wie um bie Marterwoche.

2576. Sankt Martin war ein milber Mann, Trank gerne Cerevisiam,

Und hatt' er tein pecuniam,

So ließ er feine tunicam.

2577. Sankt Martin macht Reuer im Kamin.

- 2578. Bas ber Mary nicht will, holt fic ber April. 2579. Der Mary nimmt alte Leute bei'm Stern:
- 2579. Her Marz nimmt atte Bente April halt fie wkeder fill.
- 2580. Ergliche Mäßigkeit ift bas befte gaften: 2581. Mäßig wird alt, zuviel stirbt balb.
- 9582! Miffigfeit ift bie beste Argnei.
  - 2583. Es ift Matthai am letten.
  - 2584. Matheis bricht Gis, find't er teins, fo macht er
  - 2585. Die Mauern machen bas Rlofter nicht.
- 2586. Ein Tropfen Maurer=Schweiß toftet einen Thaler. 2587. Er bat ein ungewaschnes Maul.
- 2588, Gin gefdmäpig Maul verwirrt ein ganges ganb.
- 2589. Ein bofes Maul ift fcharfer benn ein Schwert.
- 2590. Buftes Maul, muftes Berg.
- 2591. Ein Maul, wie ein Schlachtschwert.
- 2592. Ein Maul, wie eine Dreckschleuber.
- 2593. Er hat ein Maul, er tann fich felber mas ins Ohr fagen.
- 2594. Er hat ein groß Maul.
- 2595. Er bangt fein Daul in Alles.
- 2596. 3ch hab' ein Maul, bem geb' ich zu effen, bas muß reben, wie ich will.
- 2597. Man mußte viel Mehl haben, wenn man jebem bas Raul ftovfen wollte.
- 2598. Ber fich's Maul nicht aufzuthun getraut, muß ben Beutel aufthun.
- 2599. Es geht ihm ben ganzen Zag bas Maul, als wenn's geschmiert ware.
- 2600. Wenn die Mauler von felbft aufgeben, tommen beffere Beiten.
- 2601. Er wird in ber Leute Mauler herumgezogen.
- 2602. Er hat's Maul am rechten Ort.

2603. Er hat bie Maulsperre.

2601. Er hat das Maul zu haus gelaffen. 2605. Das Maul ift bas Beste an ihm.

2606. Sein Manl wird frob feyn, wenn es Ract wird.

2607. Mit vollem Maul' ift fchlimm blafen.

2608. Wer einmal in die Mauler fommt, tommt felten unverlett wieber heraus.

2609. Einem bas Maut mafferich machen.

2610. 3hm ift bas Maul verstopft, wie bem Frofc nach St. Zacobs-Lag.

2614. Ginem bas Maul ftopfen.

2612. Einem mas in's Maul ichmieren.

2613. Ginem ein fett Maul machen.

2614. Sich bas Maul verbrennen. 2615. Maul und Rafe auffperren.

2616. Bringt man ihm bas Maul in Schwung, bort's ben gangen Tag nicht auf zu läuten.

2617. Er fieht ihm fo abnlich, als mar' er ihm aus bem Maule gefrochen.

2818. Sie giebt ihrem Maule nicht umfonft zu effen.

2619. Er wischt bas Maul und geht bavon.

2620. Einem über's Maul fahren.

2621. Ihm ift bas Maul verschwollen. 2622. Er läßt bas Maul bangen, wie ein Esithund.

2623. Das Maul geht ihr wie 'ne Flachsbreche,

2624. Er hat ein Maul, bas haut und fticht.

2625. Man muß das Maul nach der Tafche richten. 2626. Dem Maul' abgedarbt, ift fo gut, wie die Pacht

von einer Wiese.

2627. Es bilft tein Maulfpigen, fonbern pfeifen.

2628. Maulaffen feil haben.

2629. Maul-Gebet tommt nicht gen himmel.

2630. Muf eine Maulichelle gebort ein Dolch.

2631. Er ift blinb, wie ein Maulmurf.

2632. Wenn bie Maus fatt ift fcmedt bas Debl bitter.

2633. Es ift eine arme Maus, die nur ein Boch bat.

2634. Sat bie Maus ben Speck getoftet, fo tommt fie wieber.

2635. Reine Maus erftidt unter einem Fuber Deu.

2636. Rieine Maufe haben auch Ohren.

2637. Die Maus foll bas Loch suchen, nicht bas Loch bie Maus.

2638. Er ift vor ben Maufen ficher. (hat nichts mehr.) 2639. Er mischt fich d'tein, wie Maufe-Dreck untern Ofeffer.

2640. Ber fich maufig macht, ben freffen bic Rapen.

2641. Daß bich bas Mauslein beiß.

2642. Er hat Mäufe=Refter im Ropf. 2643. Raf wie eine gebabete Maus.

2644. Den May muß man nehmen, wenn er kommt.

2642. Den May muß man nehmen, wenn er kommt und kam' er zu Beihnachten.

2645. Meerrettig ift bem Magen ein Pflaffer, Den Augen ein Baffer.

2646. Das gibt tein Debl jum Brei.

2647. Ber nicht mablen will, friegt tein Debl.

2648. Er behalt Mehl im Maule.

2649. Bas man nicht kann meiben,

Soll man willig feiben.

ľ

2650. Gine Meile, bie Berliebte gemeffen haben.

2651. Er bentt brei Meilen hinter Gott.

2652. Die Deile hat ber Fuche gemeffen und ben Schwang gugegeben.

2653. Mein und Dein,

Bringt alles Unglud berein.

2654. Willft Du ftrafen mich und Deine, Sieh vorber auf Dich und Deine.

2655. Um Meinen und Glauben bind't Riemand feinen Gaul fest.

2656. Meinen ift nicht wiffen; Wer's nicht merkt, wird be - trogen.

2657. Der Meiner und ber Lugner find Bruber.

2658. Biel Meinung bricht Einung.

2659. Die Elingende Meinung, die befte.

2660. Richt nach ben Meiften, fondern nach ben Beften. 2661. Es findet jeber feinen Meifter.

2662. Es fallt fein Meifter vom Simmel.

2663. Wenn ber Deifter tommt baber,

Gilt bas Meifterlein nichts mehr. 2661. Bie ber Meifter, fo bas Bert.

2665. Drei Dinge machen einen guten Meifter; Biffen, Ronnen, Wollen.

2666. Guter Meister macht gute Junger.

2667. Rein Meifter fo gut, ber nicht noch zu lernen batte.

2668. Mancher will Meifter fenn, und ift tein Lehrjunge gewefen.

2669. Er ift Meister, wenn Sie nicht babeim ist.

2670. Wohl gehämmert und übel gemacht, ift 'ne halbe Meisterschaft.

2671. Uebung macht ben Meifter.

2672. Dem Reifter im Sandwert foll man glauben.

2673. Meisters-Sohn bringt das Recht mit fic. 2674. Bu viel Melten gibt Blut.

2675. Der Menfch ift feines Gludes Schmieb.

2676. Der Menfc tann Mues, mas er will.

2677. Rein Mensch ift ohn' ein Aber.

2678. Jeber Menfc bat feinen Burm.

2679. So mancher Mensch, so manche Sitte.

2680. Mit Menfchen Frieden, mit Sunden Arieg.

2681. Gin Menfch ift bes anbern Teufel.

2682. Der Menfc bentt's, Gott lentte.

2683. Des Menschen Wille ift fein himmelreich.

2684. Ift ber Menich geboren, fo fangt er an gu fterben.

2685. Bir find alle Menfchen bis übers Anie, bann fangt bas Thier an.

2686. Beber hat ein Gemb von Menschenfleifc.

2687. Ber fich auf Menfchen verläßt, ift verlaffen genug.

2688. Denfchen und Wind andern gefchwind.

2689. Wie die Menschen werden gescheidter, Macht ber Teufel bie Hölle weiter.

2690. Der Menich tann arzneien, Gott gibt bas Gebeiben.

2691. Er ift ein romantifcher Menfchenfreffer.

2692. Seit Menfchengebenten.

2693. Bas Menfchenhande machen, tonnen Menfchen= hande verberben.

2694. Mergel macht ben Bater reich und ben Sohn arm.

2695. Mert und Delbe,

Bachfen beid' im Felbe; Pflude Mert, las Melbe fabn, So magft mit allen Leuten gabn.

2696. Einen Derte auf ben Budel geben.

2697. Kurze Meffe ift balb gesungen.

2698: Ein Deffer west bas anbere.

2699. Kein Meffer ift, bas schärfer schiert, Als so ber Bauer ein Ebelmann wirb.

2700. Er foneibet mit bem großen Deffer auf.

2701. Ginen vor bas Deffer nehmen.

2702. Er west icon bas Deffer ju bem Braten.

2703. Das Deffer fteht ibm an ber Reble.

2704. Einen Detgergang thun. ...

705. Ein Deutscher Michel. Better Michel.

2706. Gute Miene gum bofen Spiele machen.

2707. Er hat mohl in die Milch ju broden.

2708. Er fiebt aus wie Milch und Blut.

2709. Wenn er meint, er habe Milch im Napfe, fo scheint ihm nur ber Mond hinein.

2710. Sufe Dilch muß man vor Ragen bewahren.

2711. Er hat noch Milchgahne.

2712. Milb aus anderer Leut Sedel.

2713. Er ift milb auf ber nehmenben Seite, auf ber anbern aber Gebhart.

2714. Bu viel Milbe, ift verthan.

2715. Der Milbe gibt fich reich, ber Geighals nimmt fich arm.

2716. Die Minne verfehrt bie Ginne.

2717. Eine Minne die andere fuchet, Gin Aluch ben andern rufet.

2718. Ber Minne fliebet, bem folget fie.

2719. Wie Du mir, fo ich Dir.

2720. Ber nicht mit mir ift, ber ift wiber mich.

2721. Sie haben die Karten zusammen gemiicht. 2722. Daft Du wohl gemischt, so tart' es wohl.

2722. Plibrauch ift teine Gewohnheit.

2724. Difbrauch lehrt ben rechten Brauch.

2724. Misbrauch lehrt ven techren Stauch. 2725. Misbrauch ist alles guten Brauches Rost.

2726. Difgunft frift ihr eigenes Berg, aber tein frembes.

2727. Diftrauen bringt weiter als Bertrauen. 2728. Es ift nicht auf feinem Dift gewachsen.

2729. Mift geht über Lift.

2730. Er ift fauler als Dift.

2731. Dit gegangen, mit gefangen, Dit gestoblen, mit gebangen.

2732. Mit genommen, ift beffer ale brum getommen

2733. Wer Mitleib bringet, bietet genug.

- 2784. Ein Mitnehmer ift beffer, benn zwei Rachbringer.
- 2795. Wer Mittage auffteht, foläft nicht ben gangen Sag.
- 2736. Es währt von Elf bis Mittag.
- 2737. Mittel und Bege an bie Band geben.
- 2738. Mittelmeg, ein fich'ter Steg.
- 2739. Mittelftraß, die befte Daaf'.
- 2740. Die Mittelftraß', ber befte Pag.
- 2741. Bo's Mobe ift, tragt man ben Ruhichmang als Salsband.
- 2742. Ein Mohr fcmarzt ben anbern nicht.
- 2743. Das beift einen Mohren weiß maschen.
- 2744. Demüthiger Monch, hoffattiger 26t.
- 2745. Gin Dond ift nirgend beffer, benn int Rlofter.
- 2746. Mönche, Mäufe, Ratten, Maben Scheiben felten ohne Schaben.
- 2747. Der Monch legt mobil die Rutte ab, aber nicht ben Sinn.
- 2748. Mönch in's Rlofter, Fifch in's Baffer, Dieb an Galgen.
- 2749. Es paft wie ber Monch gur Ronne.
- 2750. Der Monch antwortet, wie ber Abt fingt.
- 2751. Bas tummerts ben Mond, wenn ihn die hunbe anbellen.
- 2752 Der Mond scheint ibm burch bie Beine (Krumms bein).
- 2753. Er bat einen Monbichein auf bem Baupte.
- 2754. Der Dann im Monde bat bas Dolg geftoblen.
- 2755. Er ift ein Monbtalb.
- 2756. Eine fcone Monftrang, wenn nur heilfhum brinn ware!
- 2757. Blauer Montag, volle Kröpfe, leere Beutel, tolle Köpfe.

- 2758. "Ich bitte Dich", ift ein Morbgeschrei.
- 2759. Morgen, Morgen, nur nicht heute! fprechen alle trage Leute.
- 2760. Der Morgen forgt, ber Abend vergehrt.
- 2761. Spar' nicht auf morgen, mas Du beut thun tannft.
- 2762. Morgen wollen wir bavon reben.
- 2763. Er dentt taum bis Morgen.
- 2764. Morgen-Gafte bleiben nicht.
- 2765, Morgen=Regen und Weiber=Web, find um Bebne nimmer meb.
- 2766. Ber fein Bett am Morgen macht, braucht ben gangen Sag nicht mehr bafur zu forgen.
- 2767. Mbrgen-Stunde bat Gold im Munbe.
- 2368. Alles jur Morgen-Suppe verfchlingen, ift ein bofer . Imbis.
- 2769. Ueberall geht bie Sonne bes Morgens auf.
- 2710. Radt und blos, wie 'ne Mörferteule.
- 2771. Wenn nichts im Mörfer ift, giebt's großen garm.
- 2772. Er bat Mofen und die Propheten.
- 2778. Lieber bie Motten in ben Kleibern, als die Ehre in Schulbicheinen.
- 2774. Daß ihr bie Datten frieget.
- 2775. Dub' und Fleiß bricht alles Gis. .
- 2776. Der Gine bat die Mube, ber Und're bat bie Brube.
- 2777. Der Mube giebt Gott Schaaf' unb Riba
- 2778. Ber juerft jur Duble tommt, mabit guerft.
- 2779. In der Rühle ift das beste, das die Sade nicht reben tonnen.
- 2780. Das ift Waffer auf feine Müble. .
- 2781. Er bat Duden ....
- 2782. Man muß nicht nach jeber Müde fclagene
- 2788. Er macht, aus, jeber Dude, einen Elephanten.
- 2784. Sungrige Muden beißen fchlimm.

- 2785. Bas einem nicht bescheert ift, bas nimmt eine Dude bin.
- 2786. Das nimmt 'ne Mudt auf bem Schwang' über'n Rhein.
- 2787. Er tommt alljeit wieber, wie 'ne Rade.
- 2788. Die Müden feben einander alle gleich, [ ... . ...
- 2789. Müllers henn' und Bittwert Magb, bat felten hungerenoth geklagt.
- 2790. Für Müllers Dennen, bes Baders Somein und ber Bittfrau Anecht foll man nicht forgen.
- 2791. Muller, Schneider und Weber werben nicht ges bentt, bas handwert ginge fonft aus.
- 2792. Du bift mir fo lieb, wie bem Duller ben Dieb.
- 2793. Er nährt fich aus dem Stegreif, wie ein Muller. 2794. Rein Müller bat Waffer und fein Schafer Baibe
- genug. 2795. Müller und Bader ftehlen nicht, man bringts
- ihnen.
- 2796. Mund und herz find eine gange Spanne von einander.
- 2797. Der Mund lügt Alles, und nicht bas Deng.
- 2798. Reinen Mund halten.
- 2799. Mit pollem Mund' ift bos blafen.
- 2800. Den Mund foll man fchnuren.
- 2801. Er hat ein gutes Mundftud.
- 2802. Bas man fpart für ben Mund, frift Agh' gber Sund.
- 2803. Es ift nother ben Mund ju bewahren, benn bie Rifte.
- 2804. Reiner Mund und treue hand, geben burch bas gange gand.
- 2805. Stiller Mund und treue Sand gelten viel in jes bem Land.

2806. Bas tommt in ben britten Dund, wirb aller Belt tunb.

2807. Ce geht ihm warm und talt aus einem Munde.

2808. Boller Mund offenbart bes Bergens Grund.

2809. Der Mund ift bee Bauche Denter und Urgt.

2810. Trunt'ner Dund, mahrer Mund.

2811. Einem ben Biffen vom Munbe nehmen.

2812. Es maffert ibm ber Mund barnach.

2813. Mue wie aus einem Munbe.

2814. Bang Mundwert, fclechter Gottesbienft.

2815. Man muntelt bavon.

2816. Er muß bas Dus effen.

2817. Ber bie Dufit bezahlt, foll auch babei tangen. .

2818. Sier wohnen die Dufitanten.

2819. Dier liegt ein Dufifant begraben.

2820. Duß ift 'ne barte Ruf.

2821. Duß ift ein bitter Rraut.

2822. Duß ift ein Breinagel.

2823. Dus ift 'ne barte Buf.

2824. Wer muß hat teine Bahl.

2825. Müßiggang ift bes Zenfels Rubebant.

2826. Müßiggang ift aller gafter Anfang.

2827. Müßiggang ift ber Engenb Untergang. 2828. Rüßiggang bat einen bofen Nachtlang.

2829. Müßiggang ift eine fowere Arbeit.

2800. Ein Dupigganger toftet mehr, benn gebn Arbeiter.

2831. Bum Dufiggang gehört hoher Bins, ober bober Balgen.

2832. Beffer mußiggeben, ale nichte arbeiten.

2883. Guter Muth macht gutes Blut.

2834. Guter Duth, halbe Arbeit.

2835. Guter Muth ift tagliches Boblleben.

2836. Gin teder Muth, ber befte Barnifd.

2837. Sein Duthden fühlen.

2838. Ift bie Mutter gut von Sitten, magft mohl um bie Sochter bitten.

2839. Barmbergige Mutter gieht laufige Rinder.

2840. Deine Mutter cin' Bur', bein Bater ein Dieb; baft Du Gelb, fo bift Du lieb.

2841. Der Mutter fchent' ich, ber Tochter bent' ich.

2812. Es ift teine Mutter fo bos, fie joge gern ein fromm Rind-

2843. Und ift eine Mutter noch fo arm, fo gibt fie ihrem Rinbe warm.

2844. Des Mannes Mutter ift ber Frau Teufel.

2845. Mutter=Treu wird täglich neu.

2846. Mutter-Flüche tleben nicht und Bater=Born fcmbe ret nicht.

2847. Mit ber Muttermilch einfaugen.

2848. Ein Quentchen Mutterwis ift beffer, als ein Cents ner Schulmis.

2849. Go vielerlei Mügen, fo vielerlei Narren.

## M.

2850. Nachbar mit Rath.

2851. Mit guten Rachbarn bebt man ben Baun auf.

2852. 3mifden Rachbars Garten ift ein Baun gut.

2853. Bas in bes Rachbars Garten fällt, ift fein.

2854. Salt's mit ben Rachbarn, geh' es Dir mohl ober übel.

2855. Wer gute Nachbarn hat, bekommt 'nen guten Morgen.

2856, Mit Nachbarn ift gut Scheuern bauen.

2857. Outer Nachbar an ber Wand, ift beffer wie Brusber über gand.

٤.

2858. Ce geht Dich auch an, wenn bes Rachbars Sasu

2859. Liebe Deinen Rachbar, rett aber ben Jaun nicht

2860. Wilter Rachbar ift ein Rleinob.

2861. Bofer Rachbar ift Juben-Bluch. 2862. Bofer Rachbar, taglic Unglick.

2863. Ber will wiffen, wer er fen, erzurn e feiner Rachs barn 3mei ober Drei.

2864. Ein Rachbar ift bem anbern einen Brand foulbig.

2866. Bon Rachbars wegen foll man etwas leiben. 2866. Kanfe Deines Rachbars Rind, und freie Beines Rachbars Kinb.

2867. Rachgeben ftillt allen Rrieg.

2868. Rachber ift Jeber flug.

2869. Ueble Rachrebe fclaft nicht.

2870. Ber ju fpat tommt hat bas Racheffen. 2871. Seber ift fich felbft ber Rachfte.

2872. Der Rächfte im Blute, ber Rächfte im Gute.

2873. Das Rächfte bas Liebfte.

2874. Bei Racht find alle Kube schwarz.

2875. Die Racht ift teines Menschen Freund.

2876. Bei Racht und Rebel.

2877. Die gange Nacht gefischt und nichts gefangen.

2878. Die ganze Racht gesoffen ist auch gewacht. 2879. Wer fröhliche Racht sucht, verliert guten Lag.

2880. Es tann vor Racht leicht anders werben, als es am früben Morgen war.

2881. Rachtwert ichamt fic gern."

2882. Rein Rachtheil, er hat feinen Bortheil.

2883. Benn bie Rachtigall Deubaufen fieht; bort fie auf

2884. Den Rach teulen gefällt auch ihr Junges.

2885. Ginen Radten tann man nicht ausziehen.

2886. Magft auch bas kleiufte Ding wohl ehren: eine Rabel kann einen Schneiber ernabren.

2887. Es ift mit ber beißen Rabel genabt.

2888. Er hat bei mir noch mas auf ber Rabel.

2889. Jeber Rabel einen Faben einfabeln.

2890. Dem Ragel geschieht eben fo meb, wie bem goch.

2891. Der Gine folägt 'nen Ragel ein, ber Unbere hangt ben hut bran.

2892. Wer ben Nagel (am hufeifen) nicht achtet, verz liert bas Pferb.

2893. Er hat 'nen Ragel im Ropf (Dochmuth).

2894. Gein Geschäft an ben Ragel bangen.

2895. Das ift ein Ragel gu feinem Sarge.

2896. Er ift ber Rothnagel.

2897. Er ift wie vernagelt.

2898. Die Ragel-Probe halten.

2899. Er hat weder etwas zu nagen, noch zu beißen.

2900. Jemanden zu nabe treten.

2901. Gin guter Rame ift ein fcones Deirathegut.

2902. Ein guter Rame ift ein reiches Erbtheil.

2903. Wer sich um den guten Ramen nicht wehrt, ist wenig werth.

2904. Den Ramen wozu bergeben.

2905. Der Rame thut nichts zur Sache.

2906. Wer bem Undern ben guten Ramen raubt, macht ibn arm und bereichert fich nicht.

2907. Rahrhand und Sparhand.

2908. Trachte nach der Rahrung nicht nach ber Maftung.

2909. Seine Rahrung ift ihm auf's Rerbholz gefchnitten.

2940. Gin Rarr ift genug im Daus, fonften muß ber Rlug' binaus.

- 2911. Rein Rarr mar je fo bumm, er fand Einen, ber ibn für tlug bielt.
- 2912. Baren mir Alle gescheibt, fo golt' ein Rarr buns bert Thaler.
- 2913. 3wei Rarren unter Ginem Dache, und zwei Topfer in Ginem Dorfe, vertragen fich nicht.
- 2914. Wenn die Narren kein Brod agen, ware bas Korn wohlfeil.
- 2915. Er ift ein Rarr in Folio.
- 2916. Er ift ein Rarr in feinen Sad.
- 2917. Bo brei find muß einer ber Rart feyn.
- 2918. Ein Rart tann mehr fragen, als sieben Beife antworten.
- 2919. Der Rarr bat Bortbeile in allen ganben.
- 2920. Es ift fein Rarr, er ift feines Bortheils gefcheibt.
- 2921. Mit einem Rarren läßt fich fein Rind taufen.
- 2922. Den Rarren bringt fein eigen Glud um.
- 2923. Es ift beffer mit 'nem gangen Rarren hanbeln, ben mit 'nem balben.
- 2924. Der Rarren Glud, ihr Unglud.
- 2925. Gin Rarr ber fragen barf, fieht gefcheibter aus, ale ein Gescheibter, ber antworten muß.
- 2926. Er hat einen Rarren baran gefreffen.
- 2927. Es hat Narren geregnet bag man's hat patichen boren.
- 2928. Benn man einen Narren im Mörfer zerftieße, so ließe boch seine Narrheit nicht von ihm.
- 2929. Beffer ein wigiger Rarr, als ein narrischer Bigling. 2930. Dem Rarren mare zu belfen, menn man bie rechte.
- 2930. Dem Rarren wäre zu helfen, wenn man bie rechte Aber träfe.
- 2981. Alte Rarren, wenn fie gerathen, find beff're Rarren, als and're Rarren.
- 2932. Die gelehrten Rarren find über alle Rarren.

2933. Rarren muß man mit Rolben laufen.

2934. Rarren bedürfen ber-Schellen nicht? man tennt fie an ihren Sitten.

2935. Bollt ihr einen Narren habon, fo last ihn euch von Eifen machen.

2936. Gines Rarren Bolgen find balb verfcoffen.

1 2957. Rach ber That finden auch Rarren Rath.

2938. Mit Rarren ift fcblimm fpafen.

2939. Gin Rarr macht gebn Rarren

2940. Jedem Rarren gefällt feine Rappe.

2941. Er fucht einen Rarren, por'm Spiegel fanb' er ibn.

2942. Wer einen Rarren foidt, bem tommt ein Thor wieber.

2943. Wenn bie Rarren ju Martte geben, lofen bie Krämer Gelb.

2944. Wet 'nen Rarren haben will, ber taufe Bwei, fo hat Er einen jum besten

2945. Rarren machfen unbegoffen.

2946. Gab' es teine Rarren , fo gab' es teine Beife.

2947. Berbirgt fich der Rarr auch hinter der Thur, er ftedt die Ohren boch herfün

2948. Bu viel Beiebeit ift Rarrheit.

2949, Bare Narrheit ein Bippetlein, man wurbe wenig beim Lange feb'n.

2950. Ginen jum Rarren haben.

2951. Die Rarrheit geht um ben Erbereis wie bie Sonne.

2952. Er ift ein armer (guter) Rarr (Rarrin).

2953. Marren haben mehr Glud als Recht.

2964. Es muß jeder ein paar Rarrenichub gerreißen, mo nicht mehr.

2955. Rarren-Bande befcmieren Lift und Banbe.

2956. Rarren-Saut lagt fich nicht fliden.

2957. Ginen am Rarrenfeile führen (zieben).

- 2958. Narren=Schiff fatrt aller Eden an. 2959. Rarren=Spiel will Raum haben.
- 2960. Reiner ift fo flug, bag er nicht ein wenig Rarrbeit übrig batte.
- 2961. Die Rarrenschellen flingen Bielen beffer, als Rirdenaloden.
- 2962. Mander läßt fich bie Rarrenfonbe mit Gifen beschlagen.
- 2963. Jebem gefällt feine Beife mobl, brum ift bas · Land ber Rarren voll.
- 2964. Raiden macht leere Taiden.
- 2965. Rafe lang und friges Kinn, ba fist ber lebenbige Satan brin.
- 2966. Einem eine Rafe breben. 2967. Gine Rafe betommen.
- 2968. Bupfe Dich bei Deiner Rafe.
- 2969. Gich eine Rafe bolen.
- 2970. Gine feine Rafe baben. 2971. Die Rafe rumpfen.
- 2972. Es ift ibm in bie Rafe gefahren. 2973. Er ftedt feine Rafe in MUes.
- 2974. Es flicht ibm in bie Rafe.
- 2975. Einem etwas unter bie Rafe reiben.
- 2976. Einen bei ber Rafe berumführen.
- 2977. Er bat fich bie Rafe begoffen. 2978. Ginem mas auf bie Rafe binben.
- 2979. Der Rafe nach geben.
- 2980. Die Rafe boch tragen.
- 2981. Man fiebi's ibm mobl an ber Rafe an.
- 2982. Bar' ihm bie Rafe nicht angewachsen, er veraage fie.
- 2983. Es fehlt ibm zwei Ringer boch über ber Rafe.
- 2984. Etwas vor ber Rafe megnehmen.

2985. Es geht ihm allweg let, fiel er auf ben Ruden, fo brach er die Rafe entzwei.

2986. Er bat fich bie Rafe verbrannt.

2987. Ratur giebt ftarter, benn fieben Dofen.

2988. Ratur überwindet Gewohnheit.

2989. Was die Ratur dem hahn am Ramme nimmt, giebt fie ihm am Schwanze.

2990. Ratur begehrt wenig, Bahn viel.

2991. Natur ift bie befte Lehrmeifterin.

2992. Die Ratur läßt fich biegen, aber nicht brechen.

2993. Die Ratur hangt Jedem eine Schelle an.

2994. Ginem Rebel vormachen.

2995. Mit ber Stange im Rebel herumfahren.

2996. Das fich nedt, bas liebt fich.

2907. Rehmen und verheißen ift abelifc, geben und halten ift bauerifc.

2998. Rehmen ift bas füßefte Sandwert.

2999. Wer nicht nehmen will, braucht auch nicht zu geben.

3000. Reib ift bes Glude Gefährte.

3001. Reid ift bem Menfchen, mas Roft bem Gifen.

,3002. Wer neibet ber leibet.

3003. Der Reid ichaut ihm ju ben Augen beraus.

3004. Reib neibet feinen eigenen Berrn.

3005. Reid frift nichte Schlechtes.

3006. Lieber Reider, benn Mitleiber.

3007. Billft Du feyn ohn' Reibes Tud, fage Riemans ben Dein Glud.

3008. Wenn Reib breunte, wie Feuer, mar's poli nicht fo theuer.

3009. Reid wird zu hof geboren, im Rlofter erzogen und im Spitale begraben.

3010. Er ift ein Reibhart, Reibfragen.

116 3011. Auf ber Reige ift nicht aut fparen. 3012. Es geht mit ibm auf bie Reige. 3013. Bas auf bie Reige gebt mirb gern faner. 3014. Bas eine Reffel werben will, brennt bei Beiten. 3015. Reffeln brennen Freund und Feind. 3016. Muf Reffeln figen.

3017. Um Refte kann man feben, was für'n Bogel brin wobnt.

3018. Wie's ju Refte gebt, alfo brutet es Junge. 3019. Er hofiert in fein eigen Reft, wie ein Bietebopf.

3020. Das Reft rein balten. 3021. Das Reue flingt, bas Alte flappert.

8022. Es gefchieht nichts Reues unter ber Sonne.

3023. Immer mas Reues, felten mas Gutes.

3024. Der Rengierigen Gilbe führt Bofes im Schilbe.

3025. Reutommen, willtommen. 3026. Reutral will auf Giern geben und feines gertreten.

3027. Der Reutrale wird von oben begoffen, ron unten aesenat.

3028. Er fiellt fein Ret ben alten Rraben.

3029. Er ift ine Ret gegangen.

(3030. Es fommt nichts befferes nach. 3031. Mit Nichts tann man tein Saus bauen.

3032. Es ift Richts fo fein gesponnen, es ifommt bod an's Licht ber Sonnen.

3033. Bo Nichts ift, ba bat ber Raifer fein Recht perloren.

3034. Dichte thun, lehrt Uebels thun.

3035. Dit Richts bereitet man fich gut auf bie Raften.

3036. Er bat ein filbernes Richtfel betommen.

3037. Bas nichts nubet ift gefchentt zu fbeuer.

3038. Riemand ift flug genug, um fich felbft ju rathen.

3039. Der liebe Riemand ift an Allem fculb.

- 3040. Riemand tann zweien Berren bienen.
- 3041. Es liegt ba, mo Riemand bin tann.
- 3042. Riemand hat fich uber's Meer gu betlagen, ber gum zweiten Dale Schiffbruch litt.
- 3043. Riemand fann zugleich blafen und ichluden.
- 3044. Sag' Riemanbem wer Er ift, fo fagt man Dir nicht, wer Du bift.
- 3045. Niemand tann wohl herr fenn, er fen benn vorber Diener gewesen.
- 3046. Riemand lebt nur fich felbft.
- 3047. Es ist Niemand so alt, daß er nicht noch etwas lernen könnte.
- 3048. Er ift Riemanben etwas foulbig, ale nur herrn Jebermann.
- 3049. Es weiß es Riemand, als nur Zebermann.
- 3050. Niemand lebt vom Ueberfluß.
- 3051. Sanct Ritolas bescheert bie Ruh, aber nicht ben Strid bagu.
- 3052. Rimm, mas Dir werben mag, bas Unbere lag fahren.
- 3053. Rimm's zweifach, wenn's einfach zu lang ift.
- 3054. Gin: "Rimm bin" ift beffer, benn gebn: "Belf' Gott!"
- 3055. Auf ben Rimmermehre = Tag verfchieben.
- 3056. Er ift ein Rimmerfatt.
- 3057. Rimmer thun ift die befte Bufe.
- 3058. Dreigebn Ronnen, viergebn Rinder.
- 3059. Wie die Ronne den Pfalter betet (ohne Berftand).
- 3060. 3hr ift tein Ronnenfleifch gewachfen.
- 3061. Die Ronnen faften, baf ihnen bie Bauche fcwellen.
- 3062. Ronnen beden fich gern mit fremder Rutte.
- 3063. Geiftlich um ben Ropf, weltlich um ben Bauch, war von Altere ber junger Ronnen Brauch.

3064. Ronnenf . . . find bee Teufele Blasbaige.

3065. Er fingt immer eine Note zu boch.

3066. Es geht wie nach Roten.

3067. Noth lehrt beten. 3068. Noth bricht Gifen.

8069. Roth bebt einen Bagen auf.

3079. Noth hebt einen Wagen auf

3071. Mus ber Roth eine Tugend machen.

3072. Es geht Roth an Mann.

3073. Roth und Tob tommen ju Jungen und Alten.

3074. Roth Tehrt ben Baren tangen. 3075. Roth fennt fein Gebot.

8076. Noth geht nicht irre.

8077. Roth hat teinen Feiertag.

3078. Wenn die Roth am größeften, ift Gulf' am nachften.

3079. Je größer die Roth, je naber Gott.

3080. Rommt man aus ber Roth, fo fommt bet Zob. 3081. Bur Roth ift Riemand arm.

3082. In der Roth muß man bas Schaam-Hufchen ab-

8083. Noth macht erfinberisch.

3084. Noth lehrt ein alt Beib traben. 3085. Noth macht Rube.

3086. Wem man seine Roth klagt, ber ift sattsam gesbeten.

3087. Das beift feine Roth einer Stiefmutter flagen

3088. Es hat feine Roth damit.

3089. Gine Rothluge"schadet nicht.

3090. Er ift ber Rothnagel.

3091. Was ber Nüchterne bentt, bas fagt ber Bolle.

3092. Murnberger Wig und fünftliche Dand, findet Wege, burch olle ganb'.

- 3093. Rach bem Rurnberger Recht muß ber die Prügel bebalten, ber fie betommen bat.
- 3094. Die Rurnberger hangen ben Dieb nicht eber bis fie ibn baben.
- 3095. Gine Ruß ju fnaden geben.
- 3096. Das ift eine barte Rus.
- 3097. Wer toften will bie fuße Ruf, bie barte Schaal' erft Inaden muß.
- 3098. So viel merth, mie 'ne taube Ruf.
- 3099. Unter Rufbaumen und Cbelleuten (und im Rlofters fcatten) tommt tein gut Kraut auf.
- 3100. Sarte Ruß und ftumpfer Bahn, junges Weib und alter Mann jusammen fich nicht einen wohl, feis nesgleichen Jeber mablen foll.
- 3101. Den Rufbaumen und Rarren find Rolben bie beften Salben.
- 3102. Rugen ift ber größte Reichthum.
- 3103. Richte ift nut, es fen benn ehrlich.
- 3104. Bas niche nut ift, ift nicht recht.
- 3105. Wie ein Ding nutet, wirb es geputet.

## O

- 3106. Oben aus und nirgend an, hat wohl felten gut getban!
- 3i07. Dbenbin, wie man ben Grindigen laust,
- 3108. Es ftebt nicht wohl im Oberhaus (Ropf).
  - 3109. Berbot'nes Doft ift fuß.
  - 3110. Gpat Obst liegt lange.
  - 3111. Die Dofen binter ben Pflug fpannen.
- 3112. Den Dafen bei'm Gotne, den Mannbei'm Botte, die Frau bei'm Rode.
  - 3113. Den Ochfen muß man fcon aus bem Bege geb'n.
  - 3114. Da fteben bie Dofen am Berge!

3115. Sat ein Ochse Rinbes Sitt', bas ift großes Bunber nitt!

3116. Alte Ochsen treten bart.

3117. Den Dofen fatteln und bie Pferbe toppeln.

3118. Wer mit Ochsen fahrt, tommt auch zu Martte.

3119. Man tauft ben Dofen nicht theuer, weil er bunt ift. 3120. Dem Dofen, der ba brifcht, foll man's Maul

nicht verbinben. 3121. Dit eig'nen Ochfen pflugen.

3122. Der Dos will ben Saafen erlaufen.

3123. Dude Ochfen treten übel.

3124. Den Dofen an beiben Bornern paden.

3125. Es fehlt ibm ba, wo man ben Ochsen binfcblägt.

3126. Es geht wie auf ber Dchfenpoft.

3127. Wer mit jungen Ochfen pflügt, macht frumme Rurchen.

3128. Wo feine Ochsen find, ift die Rrippe rein.

3129. Del ine Feuer gießen.

3130. Berschüttet Del ift nicht gut aufgehoben.

3131. Der Delberg ift fcmerglicher, als bas Kreuz.

3132. Er fist ba, wie ein Delgote.

3133. Man fucht teinen hinter'm Dien, man fey benn vorber felber babinter gewesen.

3134. Den Dfen buten.

3135. Un großen Defen ift gut warmen.

3136. hinter bem Ofen figen und halbe Bagen schwigen. 3137. Dfen, Bett und Kanne, find gut dem alten Manne.

3138. Den Ofen heizt man nur, daß er wieder marme.

3139. Alle wie aus einem Ofen. (Uebnlich.)

3140. Er ift binter benfelben Dfen gefeffen.

3141. Oft ichießen, trifft bas Biel.

3142. Man tann viel boren, eb' ein Dbr abfallt.

3143. Man lernt mehr mit ben Ohren, als mit ben Mugen.

3144. Er hat's fauftbid binter ben Obren.

3145. Bartem Dhre, halbes Bort.

3146. Ber Dhren bat, ju boren, ber bore.

3147. Ginem ein willig Dhr leiben.

3148. Einem etwas in bie Ohren blafen.

3149. Ein offenes Dhr fann Jeder haben.

3150. Es geht ju bem einen Ohr hinein, ju bem anbern beraus.

8161. Sich etwas hinters Dhr schreiben.

3152. Tauben Ohren predigen. 3153. Die Ohren fteif halten.

3154. Sich hinter ben Ohren fragen.

3155. Er ift noch naß binter ben Opren.

3156. Er läßt die Ohren bangen.

3157. Die Ohren juden ibm.

3158. Er ift freundlich, geschmeibig, wie ein Ohrmurm.

3159. Einem bie Ohren warm machen.

3160. Er bat bide Obren.

3161. Berliebt, verschulbet bis über bie Ohren.

3162. Das rechte Dhr flingt mir.

3163. Er bat Obren, wie Dred-Dedel.

3164. Er hat Schulzen Dhren (bort nur mas er will).

3165. Es ift feit Dlims Beiten ber.

3166. Seine Borte find feine Dratelfpruche.

3167. Ordnung hat Gott lieb.

3168. Ordnung hilft haushalten.

3169. Ordnung erhalt die Belt.

3170. Es ift fein Ort, er verrath ben Mord.

3171. Un bem Ort, mo ich gern bin, zieht man mich an ein'm harchen bin.

3172. Dft, Gub, Beft, babeim ift am beft!

3173. Wenn Oftern auf 'nen Sonntag fallt, ift jebes Rind feines Baters.

8174. Bu Paaren treiben.

3175. Pad folagt fic, Pad verträgt fic.

3176. Unter bem Pantoffel fteben.

3177. Pantoffelhol; ichwimmt immer oben.

3178. Rein Panger hilft mider ben Galgen.

3179. Ber fich fürchtet, gieht ben Panger an.

3180. Wer den Papft gum Better bat, tann balb Karbis nal werben.

3181. Der Papft frift Bauern, fauft Chelleute und ich .. ft

3182. Je naber bem Papft, befto fchlimmere Chriften.

3183. Wo ber Papft ift, ba ift Rom.

3184. Es tann nur einer Papft fenn.

3185. Jemanben in die Parade fahren.

3186. Was der Paftor nicht will, nimmt der Rufter gerne.

3187. Berfpricht fich boch ber Paftor auf ber Rangel, (ober bie Rangel anf bem Pfarrer).

3188. Unmäffiger Patient macht unbarmbergigen Urgt.

3189. Der Paufe ein Loch machen.

3190. Schlägt Paul nur erft einen Saden ein, tlimmt Sans am Strid in ben Mond binein.

3191. Paule, bu rafeft.

3192. Wer Pech angreift, befubelt fich.

3193. Es geht ihm von ftatten, wie Pech von ben Sanben.

3194. Er fist im Pech; ift ein Pechvogel.

3195. Mit eigner Peitsche und fremden Roffen ift gut fahren.

3196. Bas er bavon friegt, mag er an bie Peitsche fcmieren.

3197. Baich mir ben Pelz, aber mach ihn nicht naß.

3198. Er hat fich gebeffert, wie ber Pelz vom Waschen.

3199. Einem ben Pelz maschen.

- 3200. Er ift mit ber Pelgtappe gefchoffen.
- 3201. Gine Perle aus ber Krone verlieren.
- 3202, Perlen vor bie Gaue merfen.
- 3203. Dem Peter nehmen und bem Paul geben.
- 3204. Er ift ein bolgerner, lauer, ungefalgener Peter.
- 3205. Petri Schluffel flüchtet unter Pauli Schwert.
- 3206. Sobald Petrus zu Dof tam, mard er ein Schaff.
- 3207. Er weiß noch, baß Sankt Peter ein Schuler war.
- 3208. Er ift bie Petersilie in allen Suppen.
- 3209, Was ber Pfaff mit ber Bunge und ber Solbat mit bem Schwerte gewinnt, bas fafe It nicht.
- 3210. Pfaffen fegnen fich zuetft,
- 3211. Er fcblägt's aus, wie ber Pfaff bas Opfer und ber Bettler ben Baten.
- 3212. Rannft bu nicht Pfaff werben, fo werbe Rufter.
- 3213. Es gab' einen guten Pfaffen, aber einen fchlech= ten Propheten.
- 3214. Bas Pfaffen beißen und Bolfe, ift fcmer zu beilen.
- 3215. Jeber Pfaff lobt fein Beiligthum.
- 3216. In jebem Pfafflein ftedt ein Papftlein.
- 3217. Der Pfaffe lebt ein Jahr nach feinem Tobe.
- 3218. Es ift nicht noth, bag bie Pfaffen heirathen, fo lange bie Bauern Beiber haben.
- 3219. Wenn's Gunde mare, thatens bie Pfaffen nicht.
- 3220. Pfaffengierigfeit und Gottes Barmherzigfeit dauern in Ewigfeit.
- 3221. Pfaffengut, Rlofterbeute.
- 3222. Pfaffentinder und Schweiher Rub', wenn fie gerathen, ift's gutes Bieb.
- 8223. Der Pfaff liebt feine heerde, boch die Lammlein mehr, als die Widber.
- 3224. Pfaffenenchte effen mit Schweiß, von Arbeit wers ben fie nicht beiß.

- 3225. Pfaffentochin fagt zuerft . "bes herrn Ruche"; bann "uni're Ruche"; zulest: "meine Ruche!" bann hat ber Pfaff bei ber Röchin gelegen.
- 3226. Pfaffentobl fcmedt mibl.
- 3227. Pfaffentrug und Beiberlift, geht über alles, wie ibr wift.
- 3228. Pfaffenschnitel find bie beften.
- 3229. Rein Pfaffenrock fo beilig , ber Teufel fchtupft binein.
- 3230. In feinen vier Pfablen bleiben.
- 3231. Es ift ein gut Pfant, bas feinen herrn lofet.
- 3232. Ein folimmes Pfant, bas feinen herrn bezwingt.
- 3233. In die Pfanne bauen.
- 3234. Wo man bin pfarret, wirb man verscharret.
- 3255. Bas ber Pfau am Ropfe zu wenig hat, hat er am Schwanze zu viel.
- 3236. Wenn man ben Pfau lobt, breitet er ben Schwang aus.
- 3237. Er ftolgirt einber, wie ein Pfau.
- 3238. Dein Pfeffer ift fo gut, wie bein Syrup.
- 3289. Ber Pfeffer genug bat, ber pfeffert auch feinen Brei.
- 3240. 3ch wollt', er mare mo ber Pfeffer machet.
- 3241. Alles foll nach feiner Pfeife tangen.
- 8242. Mit bem Pfeifiein gewonnen, mit bem Tromm= lein verthan.
- 2243. Das Pfeiflein muß lauten wohl, fo man Boget fangen foll.
- 3244. Er plumpt hinein, wie ber Pfeifer in's Birthebaus.
- 3245. Er hat Baden wie ein Pfeifer; ein Pfeifergeficht.
- 3246. haft Du nicht Pfeile im Röcher, fo mifche Dich . nicht unter bie Schuben.
- 3247. Ein Pfeil bringt auch wohl burch 'nen Sarnifch,

- 3248. Borgeschenem Pfeile tann, man ausweichen.
- 3249. Dan muß nicht alle Pfeile zumal verschießen.
  - 3250. Den eine fibert die Pfeile, ber andere verschieft ffe.
  - 3251. Ungerechter Pfennig verzehrt gerechten Thaler.
  - 3252. Ein Pfennig mit Recht ift beffer, benn taufend mit Unrecht.
  - 3253. Gin ersparter Pfennig ift zweimal verbient.
  - 3254. Wer ben Pfennig nicht ehrt, ift bes Thalers nicht werth.
  - 3255. Ein ungerechter Pfennig frift gehn a ndere.
  - 3256. Bojer Pfennig tommt immer wieber.
  - 3257. Erfparter Pfennig ift fo gut wie ber erworbene.!
  - 3258. Ein Pfennig ift eben fo bald erfpart, benn gewonnen.
  - 3259. Wer ben Pfennig nicht achtet, gelangt auch nicht jum Thaler.
  - 3260. Erbettelter Pfennig ift beffer, benn geftoblener Ebater.
  - 3261, Mancher fucht einen Pfennig, und verbrennt babei ein Breierlicht.
  - 3262. Der Pfennig gilt nirgend mehr, als wo er gemungt ift.
  - 3263. Drei Pfennige muß ein guter hausvater haben: einen Behr=, Chr= und Noth-Pfennig.
  - 3264. Mit bent Pfennig fangt man an ju fvielen.
  - 3265. Mein Pfennig ift Deines Pfennige Bruber.
  - 3266. Wenn der Pfennig lautet, lauft Jeber gur Rirche.
  - 3267. Ein Pfennig klingt nicht.
  - 3268. Das Pferd will mohl ben haber, aber nicht ben Sattel.
  - 3269. Das Pferd, das den haber verbient hat, kriegt ihn nicht.
    - 3270. Das Pferd beim Baume, ben Mann beim Borte.

- 3271. Das befte Pferd aus bem Stalle führen (im Spiel.)
- 3272. Wer ein schelmisch Pferb hat, vertauscht es feinen Freunden.
- 3273. Buntes Pferd vertauft man gern.
- 3274. Wer weiter will, als fein Pferd tann, ber fige ab und gebe ju gus.
- 3275. Strauchelt boch auch ein Pferb und hat vier Beine. 8276. Pferbe freffen einen Mann, ber fie mit Rath nicht
- 8276. Pferde freffen einen Mann, ber fie mit Rath nicht balten tann.
- 3277. Dit bofen Pferben bricht man bas Gis.
- 3278. Bom Pferd auf ben Gfel tommen.
- 3279. Das Pferd beim Schwanz aufzäumen.
- 3280. Die Pferbe binter ben Bagen fpannen.
- 3281. Einen auf 'nem fablen Pfer be finben.
- 3282. Reben bem Pferd gegangen, ift nicht geritten.
- 3283. Das Pferd ftirbt oft, ehe bas Gras machet.
- 3284. Gin ichlecht Pferb, bas fein Futter nicht verbient.
- 3285. Rlein Pferd, fleine Tagreife.
- 3286. Langes Pferd, turger Ritt.
- 3287. Raiches Pferd tam oft frant ju Saufe.
- 3288. Williges Pferd foll man nicht treiben.
- 5289. Mancher, ber nie ein Pferd bestieg, singet boch ein Reiterlieb.
- 3290. Ber fein eigen Pferd reiten will, muß feinen eigenen Saber futtern.
- 3291. Dein Pferd, bein Schwert und bein Weib leit nicht her.
- 3292. Auf ein ungegahmt Pferb gebort ein alter Reiter.
- 3293. Das Pferd, bas am Beften gieht, bekommt bie meiften Schlage.
- 3294. Er legt feine Pferbe noch in's Bett.
- 3295. Frembe Pferbe laufen ichnell.

3296. Pferd'=Arbeit und Spagen= (Beifige=) Futter.

3297. Es ift teinen Pfifferling werth.

3298. Raffe Pfingften, fette Beihnachten.

3299. Pfirfichbaum und Bauernregiment, machet fonell, nimmt balb ein Enb.

3300. Pflanze mich für Bwei, fo trag' ich Dir fur Dret.

3301. Eine Pflange, oft verfest, gebeibt nicht.

3302. Er hat ein Pflafter für alle Bunben.

3303. Mit einem Pflafter zwei Schaben beilen.

3304. Das ift ein beißes, theures Pflafter.

3305. Er ift Pflaftertreter, Bungenbrefcher.

3306. Gebrauchter Pflug blintt, ftebend Baffer ftintt.

3307. Wo der Pflug hingeht, geht auch ber Zehnten bin.

3308. Einmal bie hand an ben Pflug und nicht wieber bavon.

3309. Legft Du bie hand an ben Pflug, fo fiebe nicht binter Dich.

3310. Pflügen, und nicht faen. Lefen, und nicht verfteben, ift halb mußig geben.

3311. Ber's mit bem Pfortner balt, findet bald Ginlag.

. 3312. Uebler Pförtner, fo alles einläßt.

33:3. An ben Pfoten faugen.

3314. Bom Pfühl jum Bett tommen.

3315. Ein Pfund Febern wiegt fo fcmer als ein Pfund Blei.

3316, Wenn ber Pfuscher ift fein Brob, muß ber Runft= ler leiben Roth.

3317. Er ift ein Philifter.

3318. Guter Pietift fauler Chrift.

3319. Bon ber Dide auf bienen.

3320. Er hat einen Dit auf ibn.

3321. Gie werben einig wie Pilatus und Derobes wiber Chriftum.

- 3322. Er ift baju getommen, wie Pilatus in's Crebo.
- 3323, Man gebentt beiner, wie des Pilatus im Crebo.
- 3324. Bittere Pillen vergolbet man.
- 3325. Er bat bie Pille verschludt.
- 3326. Er ift über Racht aufgeschoffen wie ein Pilz.
- 3327. Er ift ein Pinfel.
- 3328. Play für fieben Dann, es kommt ein halber.
- 3329. Darin und baneben bat viel Plat.
- 3330. Jeber Plat feinen Schat, jeber Ort feinen Bort.
- 3331. Plündern macht nicht reich.
- 3332. Das Pobels ichlechte Sitten machen gut Gefet.
- 3333. Der Pobel macht die Herren weife.
- 3834. Ber bem Pobel'bient, bat 'nen fchlechten Berrn.
- 3335. Dem Pobel weicht auch ber Teafel.
- 3336. Bei guten Tagen und Wein, will bas Pobagra fenn.
- 3337. Bachus ber Bater, Benus bie Mutter, Born bie Sebamm', erzeugen bas Pobagram.
- 3338. Für's Podagra hilft tein Schub.
- 8339. Es ift nicht gut, ber Poet im Dorfe ju fenn.
- 3340. Polen ift ber Bauern holle, ber Juben Parabies, ber Burger Fegefeuer, ber Ebelleute himmel und ber Fremben Golbgrube.
- 3341. Ein Pole wurde eber am Sonntag ein Pferb fteblen, als am Freitag Milch ober Butter effen.
- 3842. Es geht zu wie auf einem polnischen Reichstag.
- 3343, Wie ein polnischer Stiefel an beibe guße gerecht.
- 3344. Einen vom Polfter ichmagen und fich barauf fegen. 3345. Ein Pommericher Schlud, ein Pommeriches
- graulein. 3348. Einen vom Pontius jum Pilatus fciden.
- 3347, Auf alle Pferde gerecht, wie ein Postsattel.
- 3348. Pract macht teinen ehrlich.

3849. Borbin prachtig, jest unmachtig.

3350. In bie Prabullie (Berlegenheit) tommen.

3351. Großer Prabler, ichlechter Babler.

3352. Groß Geprahl, ichlechter Biffen.

3353. Er ift ein Prabl=Bans.

3354. Einen an ben Pranger ftellen (bilblich).

3355. Golben die Praris, bolgern bie Theorie.

3356. Biel Predigen macht ben Leib mube.

3357. Prebiger haben's Gehalt für's Prebigen, nicht für's Thun.

3358. Kurge Prebigt, lange Bratmurft.

. 3359. Etwas preis geben.

3360. Auf ben Priefter folgt ber Rufter.

3361. Priefter bete, gurft vertrete, Bauer jate!

3362. Der Priefter Banterei, bes Teufels Jubilei.

3363. Rein Priefferrod ift fo beilig, ber Teufel tann bineinfolupfen.

3364. Priefter und Schaafe haben golbenen gug.

3365. Priefter=Rinber, Muller-Rinber, Bader=Schwein', wollen gut gefüttert febn.

3366. Probieren, geht über Stubiren.

3367. Probiren macht gelüftige Leute.

3368. Probiren macht die Jungfern theuer.

3369. Wer einen Proces um eine henne bat, nehme lieber bas Gi bafür.

3370. Den Proces mit Bein begießen, bilft.

3371. Er lebt vom Profit, und macht Staat vom Betrugen.

3372. Rleiner Profit und oft, ift beffer wie großer und felten.

3373. Die alten Propheten find tobt, ben neuen glaubt man nicht.

3374. Ein Prophet gilt nirgend weniger, benn in feinem Baterlanbe.

3375. Prüfet Ales, und bas Befte behaltet.

3376. Ber teinen Prügel bat, muß mit Bratwurften um fich werfen.

3377. Ber bem Publifum bient, ift ein grmes Thier; er qualt fich ab, niemand bebantt fich baffir.

3378. Ginen an ben Puls fühlen.

3379. Er ift teinen Couf Pulver werth. 3380. Vulver auf ber Pfanne baben.

3381. Er tann bas Bulver nicht riechen.

3382. Er bat Pulver gerochen. 3383. Er bat bas Bulver nicht erfunben.

3384. Er bat all fein Pulver verschoffen.

3385. Er bat alles verpulbert (verthan).

3386. Den Pumpernidel'fingen (Gaffenbauer).

3387. Bo man ben Pumpernidel in ber Rirche fingt, muß man mitfingen.

3388. Punttum ftreu Canb borauf.

3389. Er ift ber Puntt auf bem 3.

3390. Lange Qual ift bittrer Tob. 3391. Quedfilber im Bintern baben. 3392. Ginem in Die Queere tommen.

3393. Es ift ein Raben=Mas. 3394. Der Raben Bab und ber Suren Beichte finb unnüt.

- 3395. Bo ber Rabe fist auf'in Dach und ber Ruchs vor ber Thur, ba bute fich Ros und Mann bafur.
- 3896. Raben zeugen teine Tanben, Dornen bringen feine Trauben.
- 3397. Gine Rabenmutter fenn.
- 3398. Die Raben merben bei ihm Freitafel baben,
- 3399. Die Raben muffen einen Geier baben.
- 3400. Erziehft bu bir einen Raben, fo wird er bir bie Mugen ausgraben.
- 3401. Den Raben gur Beute merben.
- 3402. Rache ift nenes Untecht.
- 3403. Rache bleibt nicht ungerochen.
- 3404. Rache macht ein fleines Recht jum großen Un= recht.
- 3405. Er ift bas fünfte Rab am Bagen.
- 3406. Das ichlechtefte Rab am Bagen fnaret am meiften.
- 3407. Ungeschmierte Maber Enarren.
- 3408. Er ichopft ben Ram von ber Dilch.
- 3409. Das verfteht fich am Ranbe. 3410. Er ift voller Rante und Schmante.
- 3411. Er bat den Rappen im Stalle.
  - 3412. Dem Rappen bas Dus (Dug) einftreichen.
  - 3413. Muf Schufters Rappen reiten.
  - 3414. Die Rappen laufen laffen.
  - 3415. Raft gibt Maft.
- 3416. Raft' ich, fo roft ich.
- 3417. Guter Rath tommt über Racht.
  - 3418. Bum Rath weile, jur That eile.
  - 3419. Rath nach ber That kommt zu fpat.
  - 3420. Guter Rath tommt nie ju fpat.
  - 3421. Wem nicht zu rathen ift, bem ift auch nicht zu belfen.
  - 3422. Rath ift beffer benn Glad.

- 3423. Guter Rath ift Golbes werth.
- 3424. Rathen ift oft beffer benn fechten.
- 3425. Wer Rath begehrt, bem ift zu belfen.
- 3426. Guten Rath muß man nicht ausbieten, wie faures Bier.
- 3427. Rathen ift wie Scheibenschießen (er trifft felten bas Schwarze).
- 3428. 3m Rathen fieh mehr auf ben Schwang, als auf ben Schnabel.
- 3429. 3m Rath haben die Banbe Ohren.
- 3430. Wer nicht selbst weiß sich zu rathen, schau' was Andre vor ihm thaten.
- 3431. Dit Rath und That beifteben.
- 3432. Wer fich nicht läßt rathen, fist am Tifch und verschläft ben Braten.
- 3433. Wer rathet, gibt nichts.
- 3434. Ein Löffel voll That ift beffer als ein Scheffel voll Rath.
- 3435. Es fann Rath bafur werben.
- 3436. Guten Rath foll man nicht auf alle Martte tragen.
- 3437. Jäher Rath tommt ju früh.
- 3438. Alle wiffen guten Rath, nur Der nicht, ber ihn nothig bat.
- 3439. Bu viel Rath ift Unrath.
- 3440. Rathen ift leichter, benn belfen.
- 3441. Rathen ift nicht zwingen.
- 3442. Mit Bielen in ben Krieg, mit Benigen in ben Ratb.
- 3443. Rathen und Ueberreben fteben nicht gut bei ein-
  - 3444. Sier ift guter Rath theuer.
  - 3445. Der Rath muß unter ben Banben machfen.

3446. Wenn es gut geht, find Mue gute Raihgeber.

3447. Rach bem Rath greif gur That.

3448. Andern tann er rathen, nur fich felber nicht.

3449. Er weiß fich nicht ju rathen, noch ju belfen.

3450. Da hat ein Hochebler Rath kehren laffen (wo nichts mehr zu holen ist).

3451. Man leidet ben Rauch bes geuere wegen.

3452. Er fieht den Rauch und weiß nicht, wo bas Feuer brennt.

3453. Es geht alles in Rauch auf.

3454. Unfer Rauch ift lichter, benn Anberer Feuer.

3455. Den Rauch flieben und in's Feuer fallen.

3456. Der Rauch in meinem haufe ift mir lieber, als bes Rachbars Feuer.

3467. Je mehr ber Rauch aufsteigt, besto mehr verfliegt er.

3458. Rleiner Rauch beißt nicht.

3459. Ein raubiges Schaf ftedt bie gange Deerbe an.

3460. Ber fich ju Raubigen halt, wird felber fragig.

3461. Die Raube fürchten und ben Grind betommen.

3462. Das Raube beraustehren, wie an einem Barenpelg.

3463. Der Raupen wegen muß man ben Baum nicht umbauen.

3464. Beffer ein Raufch, benn ein Fieber.

3465. Seit ber Raufch aufgetommen ift, fauft fich Reiner mehr voll.

3466. Wer niemals einen Raufch gehabt, ber ift tein braver Mann.

3467. Einem Rauschigen weicht ein Fuber Deu aus.

8468. Reben tonnen ben Bauer ausziehen, aber auch wieber anzieben.

3469 Reben laffen einen fallen bis an ben Rhein, aber nie gang hinein.

- 3470. Der Rebe und ber Geiß wird's nicht leicht zu heiß.
- 3471. Richtige Rechnung macht gute Freundschaft.
- 3472. Die Rechnung (Beche) ohne ben Wirth machen.
- 3473. Was hilft richtige Rechnung, wenn man schlecht bezahlt.
- 3474. Rurge Rechnung, lange Freundschaft. 3475. Thue Recht, Scheue Riemanb.
- 3476. Das Recht ift für Wachenbe, bas Glud für Schlasfenbe.
- 3477. Das Recht mare mohl gut, wenn man's nicht frumm machte!
- 3478. Das Recht hat eine wächferne Rafe. 3479. Das Recht ist wohl ein guter Mann, aber nicht
- immer ber Richter.
- 3480. Wer Recht fotbert, muß auch Recht pflegen.
- 3481. Ber Recht thut, wird Recht finden. 3482. Rechtgethan ift Biel gethan.
- 3483. Recht thun, läßt fanft rubn.
- 3484. Recht find't allzeit feinen Rnecht.
- 3486. Wer Recht nicht will leiben, barf über Gewalt nicht klagen.
- 3486. Das Recht ift bes Stärtften.
- 3487. Was Einem Recht ift, ift bem Andern billig.
- 3488. Was Ginem Recht ift, ift Allen Recht.
- 3489. Man könnte ben Leuten nicht recht thun, wenn man fich bie Rafe abbif.
- . 3490. Bas Recht ift, gefällt Jedermann.
  - 3491. Gut Recht, bebarf oft guter Bulfe.
  - 3492. Bu viel Recht ift Unrecht. 3493. Recht bleibt Recht, fo man's nicht verbrebt.
  - 3494. Chen recht, ift meber eng noch meit.
  - 3495. Lag beine Rechte nicht wiffen, mas beine Linte thut.

3496. Recht icheibet wohl, aber es freundet nicht.

3497. Rechten ift bos, wo Gewalt Richter ift.

3498. Rechten und Borgen macht Rummer und Gorgen.

3499. Die Rechtlichkeit und ber Palm=Efel tommen fahrlich nur einmal an's Licht.

- 3500. Seine Reben haben teine Beimath.

3501. Man barf boch reben, bie Ganfe konnen's nicht.

3502. Rebe ift bas Muge bes Gemuthe.

3503. Rebe ift bes Gemuthe Bote.

3504. Die Rebe ift bes Mannes Bilbnif.

3505. Rurge Rebe, gute Rebe.

3506. Rebe wenig, bore viel.

3507. Rebe, fo lernft bu reden.

3508. Freche Rebe, jage That.

3509. An ber Reb' ertennt man ben Mann.

3510. Ber viel rebet, lügt viel.

3511. Bufte Reben, mufte Ohren.

3512. Reben ift Gilber, Schweigen ift Golb.

3513. An der Red' erkennt man Thoren: Bie den Efel an den Ohren.

3514. Rebe menig, rebe mahr; Bebre wenig, gable baar.

3515. Wer rebet, mas er mill, muß hören, was er nicht will.

3516. Gerebt ift gerebt, man tann's mit teinem Schwamme abmifden.

3517. Bie Giner rebet, fo ift er.

3518. Reben tommt von Ratur, Schweigen vom Berftande.

3519. Seine Rebe hangt an einander, wie 'ne Rette von Rubbred.

3520. Er redet bas Sunbertste in's Zausendffe.

3521. Die Redlichkeit lobt Jebermann Und boch läßt man fie betteln gabn.

3522. Reine Regel ohne Ausnahme.

3523. Auf Regen folgt Connenichein.

3524. Mus bem Regen unter bie Traufe fommen.

3525. Rleiner Regen macht auch naß.

3526. Wer bem Regen entlaufen will, fallt oft in's Waffer.

3527. Ein fleiner Regen legt großen Bind.

3528. Wenn's wohl fteht, find wir Alle gute Regenten.

3529. Wenig Regierens macht guten Frieben.

3530. Regiment lehrt regieren. 3531. Ins fcmarze Regifter Commen.

3532. Ine alte Register tommen.

3533. Sie ift ein altes Regifter (alte Jungfer).

3534. Er ift ein geheptes Reb.

3635. Reiche effen, wenn fle wollen; Arme, wenn fie was baben.

3536. Die Reichen haben ben Glauben in ber Rifte.

3537. Wer reich werben will, muß feine Seele hinter bie Rifte werfen.

3538. Wer einem Reicheren fchentt, gibt bem Teufel gu lachen.

3539. Reich ift genug, wer fich genügen läßt.

3540. Stirbt ber Reiche, fo geht man gur Leiche; Stirbt ber Urme, baß Gott erbarme.

8541. Je reicher, je farger; fo foniber, fo arger.

3542. Es war Reiner je fo reich, in Gebanten bin ich ibm gleich.

3543. Bie einer reich wirb, fo fpart er.

3544. Reiche ftedt man in bie Lasche, Arme sest man in die Afche.

3545. Reichen gibt man, Armen nimmt man.

- 3646. Wer jablings reich wirb, nimmt fein gut Alter.
- 3547. Die Reichen wiffen nicht, wie bem 20rmen ju Duthe ift.
- 3548. Ein Reicher ift ein Schelm ober eines Schelmes Erbe.
- 3549. Er lebt für fich, wie eine freie Reichsftabt.
- 3550. Reichthum hat Ablerefebern und bleibt an feinem Ort.
- 3551. Rleiner Reichthum ift groß, fo man's jufamen-
- 3552. Reichthum fen wie bes Baders Schurg: Richt zu lang und nicht zu furz.
- 3553. Reichthum vergeht, Kunft besteht.
- 3554. Bas balb reif mirb, wird balb faul.
- 8555. Reif und Regen begegnen fich auf ben Stegen.
- 3556. Er geht meg, wie ber Reif vom Baune.
- 3557. Bas balb reif, balt nicht fteif.
- 3558. Reim' bich, ober ich freffe bich.
- 3559. Ge reimt fich, wie'n alt Beib gur Safenjagt.
- 3560. Rein und gang, bes Armen Glang.
- 3561. Dem Reinen ift Alles rein.
- 3562. Salt' bich rein, achte bich flein; Sen gern allein, mit Gott gemein.
- 3563. Reinlichkeit ift halbes gutter.
- 3564. Reinlichkeit ift teine hofart.
- 3565. Reifet eine Rage, fo tommt ein Mausfänger wieber.
- 3566. Wer reifet, weiß wohl wie er ausfährt, aber nicht wie er heimkehrt,
- 3567. Reifen wechfelt bas Geftirn, Aber weber Ropf noch hirn.
- 3568. Benn Zemand eine Reise thut, so tann er was erzählen.

3569. Er ift fo weit gereist, bag er immer noch geros. chen, ob feine Mutter Ruchen gebaden.

3570. Er macht Reifen, wie Peter in ber Fremde.

3571. Er reifet, wie des Müllers Karre, die tommt alls

3572. Biel Reislin zufammen, machen einen Befen. 3573. Junge Reifer pfropft man nicht auf alte Stämme.

3573. Junge Reifer pfropft man nicht auf alte Stamme. 3574. Bum Reiten gebort mehr, benn ein Paar Stiefel.

3575. Reiter=Behrung ichabet nicht, wenn man ju Fuße trabt.

3576. Sich in etwas bineinreiten (verwickeln).

3577. Der Reiter bulbet kalt und naß, ber Schreiber lobt fein Dintenfaß.

3578. Ein guter Reiter füttert eb' er trantt. 3579. Reue fommt nach, wie ber bintenbe Bote.

3579. Reue commt nach, wie der hintende Bote. 3580. Spate Reu, macht Schaben neu.

3581. Reu, bes Bergens Urgnei.

3582. Rein unnüger Gefühl, als bie Reue.

3583. Ch' Einer über ben Rhein fcwimmt, ertrinten Bebne.

3584. Das maicht ihm ber Rhein nicht ab.

3585. Es wird bis babin noch viel Baffer ben Rhein binab fliegen.

3586. Der Rhein tragt feine leeren Leute.

3587. Richter follen zwei gleiche Ohren haben.

3588. Richtet nicht, bamit ihr nicht gerichtet werbet.

3589. Es ift gut Riemen foneiben aus and'rer Leute Saut.

3590. In fleinen Riemen lernen bie hunde tauen. 3591. Er ift nicht werth ihm die Riemen an ben Schuben au lofen.

3592. Es ift richtig nach Abam Riefe's Rechenbuch.

3593. Man tann Riegelwände mit ihm einrennen.

3594. Wir wollen ihm einen Rieget vorschieben.

- 3595. Rinbfleifch und Ralbfleifch fleben nicht augleich.
- 3596. Man tann ibm alle Rippen gablen.
- 3597. Rips, Raps, in meinen Sad, ber Anbre habe mas er mag.
- 3598. Bor ben Rif fteben muffen.
- 3599. Un einem gum Mitter werben.
- 3600. Die Ritterschaft will Arbeit baben.
- 3601. Begehre des Rods, es wird bir bennoch faum bas Dembe.
- 3602. Er hat noch etwas bei mir auf bem Roden.
- 3603. Gie fpinnen mit einander an einem Roden.
- 3604. Bas bu am Roden baft mußt bu abspinnen.
- 3605. Cinen auf dem Rohr (Rorn) haben.
- 3606. Wer im Rohr fist, bat gut Pfeifen fchneiben.
- 3607. Er fcimpft wie ein Robr=Sperling.
- 3608. Alte Röhren tropfen gern.
- 3609. Er bleibt aus, wie Röhrenwaffer.
- 3610. Rom ward nicht in Einem Tage gebaut.
- 3611. Es. muffen gar Biele leben, die nimmer nach Rom tommen.
- 3612. Je naber Rom, je ichlimmer ber Chrift.
- 3613. In Rom tann man mit einer Bipfelmuge bis an bie houle graben.
- 3644. Wer gen Rom zeucht, fucht einen Schalt; bas and'remal finbet er ihn; bas brittemal bringt er ibn mit.
- 3615. Wenn es eine Solle gibt, fo ift Rom barauf gebaut.
- 3616. Er ift in Rom gewesen und hat ben Papft nicht geseben.
- 3617. Es ift mir, als wenn's in Rom bonnert.
- 3618. In Rom ift alles um Gold feil.
- 3619. Hute bich vor Rom, wenn bu fromm bleiben willft.

3620. Einem etwas sub rosa fagen.

3621. Es wird ihm feine Rofen tragen.

3622. Rofen und Jungfern find balb verblättert.

3623. Gich auf Rofen betten.

3624. Reine Rofen obne Dornen.

3625. Er bat große Rofinen im Cad.

3626. Mutbigem Roß gebort ftarter Baum.

3627. Gemiethet Rof und eigene Sporen machen turge Meilen.

3628. Ber ein Rof reitet, ertennt feine Urt.

3629. An- turgen Roffen und langen Stieten ift nichts zu verlieren.

3630. Unwilligem Rof muß man bie Sporen geben.

3631. Die Roffe freffen ben hafer, bie ibn nicht ver-

3632. Wenn man's Rop nicht schlagen barf, schlägt man auf ben Sattel.

3633. Er ging auf ben Rofmartt und handelte einen Efel ein.

3634. Roft frift Gifen, Sorge ben Beifen.

3635. Beute roth, morgen tobt.

3636. Er tann nicht mehr roth werben, er hat fich aus-

3637. Er wird roth bie über bie Ohren.

3638. Er wird roth, ale hatte man ihm Blut in's Ge= ficht gegoffen.

3639. Ein Rother traut dem anbern nicht.

3640. Rüben in die Bauern, Seu in die Ochsen.

3641. Er weiß nicht, was bie Rubchen gelten.

3642. Beim Rüben-Biertel nehmen.

3643. Es geht, wie bie Sau burch ben Rubenader.

3644. Rüben auf ben Martt bringen (nichts besonbers).

3645. Sinter'm Ruden ift gut fecten.

3646. Auf bem Ruden gur Rirche (Deffe) geben.

3647. Ginen breiten Ruden haben.

3648. Den Ruden frei haben.

3649. Etwas mit bem Ruden anfeben.

3650. Sinter bem Ruden thun.

3661. Rube ift ber Arbeit Taglobn.

3652. Aus zuviel Rub tommt Unrub.

3653. Rub' und Raft ift balbe Daft.

3654. Wer will haben gute Rub,

Der bore, feb' und fcweig bagu-

3655. Draußen Ruhm erlangen, bedarf Schnaufens.

3656. Eigner Ruhm ift Reibes Sonne.

3657. Er verftebt ben Rummel.

3658. Das Ding wirb mir gu, runb.

3659. Die Ruthe macht bofe Rinder aute.

3660. Je fcarfer bie Ruthe, je beffer bas Rind.

3661. Sich felbft eine Ruthe auf ben Ruden binben.

3662. Er ift ber Ruthe entwachsen.

3663. Biel rutiden macht bunne Sofen.

## **©**.

3664. Er ift ein Saalbaber, faalbabern.

3665. Bas man an ber Saat fpart, verliert man an ber Ernte.

3666. Frube Saat trugt oft! fpate felten.

3667. Bie die Saat, fo bie Ernte.

3668. Guter Saamen geht balb auf.

3669. Wegen bider Saat, barf Riemand feine Scheuer großer bauen.

3670. Giner faet, ber Unb're arntet.

3671. Saen muß man mit der hand, nicht mit bem Sade.

3672. Wie man ausfaet, fcheuert man ein.

3673. Der Sache feinb, ber Perfon freund.

3674. In eigenen Sachen ift Riemand gescheibt genug.

3675. Das thut nichts zur Cache.

3676. Die Sache fieht auf San-Febern. 3677. Biel Sade find bes Cfele Tod.

3678. Grobe Gade nabt man nicht mit Geibe.

3679. Wenn ber Gad voll ift, binbet man ibn gu.

3680. Es ift Alles verloren, mas man in alte Gade fouttelt.

3681. Benn ber Gad voll ift, ftrost er fich auf.

3682. Es bentt Jeber in feinen Sad.

3683. Dan folägt auf ben Gad und meint ben Duller.

3684. Wen man im Sade findet, ben fcuttelt man beraus.

3685. Wer ben Unbern vermag, ber ftedt ibn in ben Sad.

3686. Bu viel zerreift ben Sact.

3687. Dit Sad und Pad fortgeben.

3688. Gin leerer Sad fest nicht aufrecht.

3689. Ginen im Sade haben.

3690. Ein Sad voll Flohe ift leichter zu huten, wie ein Weib.

3691. Trage Jeber feinen Gad zur Duble.

3692. Es hat weder Saft noch Kraft.

3693. Sagen und Thun ift zweierlei.

3694. Sage nicht Alles, was du weißt; Glaube nicht Alles, was du hörft; Abue nicht Alles, was du kannft.

3695. Wenn man die Saite zu boch fpannt, fo reift fie.

3696. Er fpannt feine Saiten boch.

3697. Ein Trunt auf Salat, schabet bem Doctor einen Ducor;

Gin Trunt auf ein Gi, ichabet ibm amei.

3698. Mit einer Salbe alle Schaben betten.

3699. Er ift ein zweiter Salomo; Salomonische Weis: beit.

3700. Er ift auf ben Galmenftrich.

3701. Salz und Brob,

Macht bie Wangen roth.

3702. Traue Reinem, On habeft benn einen Scheffet Salg mit ibm gegeffen.

3703. Sei fparfam im Salzen, Doch nicht im Schmalzen.

3704. Mancher af viel Salg in ber Frembe, -und tam boch ungefalgen wieber.

3705. Sammt am Rragen, Rleie im Dagen.

3706. Sammet und Seide auf bem Leibe, loichen bas Weuer auf bem Seerd' aus.

3707. Dan muß fammeln, wenn bie Ernte ba ift.

3708. Er hat auf Sand gebaut.

3709. Bie Sand am Meer (ungablig).

3710. Den Sand am Geftade gablen. 3711. Einem Gand in die Augen freuen.

3712. Das ift in ben Sand geschrieben.

3713. Der Sandmann tommt (ber Schlaf).

3714. Sanftmuth madrt alles gut.

3715. Ganger, Bubler und Poeten lugen viel.

3716. Giner Sache fatt fenn.

3717. Ein Satter glaubt bem Sungrigen nicht.

3718. Der Gatte mag nicht wiffen, wie bem Sungrigen au Dutbe ift.

3719. Einen aus bem Sattel beben.

3720. Einem in ben Sattel belfen.

3721. Auf alle Gattel gerecht.

3722. Sich in alle Gattel richten.

3723 Bom Gattel leben (Begelagerer).

3724. Feft im Sattel figen.

3725. Es ift ein Sattel auf alle Gaule.

3726. Fruh gefattelt, fpat geritten.

3727. Er hat umgefattelt (ben Stanb geanbert).

3728. Jebe Sau hat ihren Martins-Sag.

3729. Der faulften Sau gebort allmeg ber größte Dred.

3730. Die Sau weiß nicht, wovon fie fett wirb.

3731. Er tommt bamit an, wie bie Sau im Juden= baufe.

3732. Der Sau einen Pelg angieben.

3733. Die Sau gibt nicht Bolle, wie ein Schaf.

3734. Es ift nicht Roth, daß man bie Sau icheere, meil man fie bruben tann.

3735. Mir ift fo mobl, wie funfhundert Gauen.

3736. Er fieht aus, mie 'ne Sau, die Molfen fauft.

3737. Die Sau-Glode läuten.

3738. Sauer feben, hilft nicht.

3739. Sauer macht luftig.

3740. Bas nicht fauert, füßt nicht.

3741. Er ift ein Sauertopf.

3742. Ein wenig Sauerteig burchfauert ben gangen Erog.

3743. Ber allgeit fauft und allgett fchlemmt, behalt gu= lett tein ganges Demb.

3744. Er ift ein rechter Saufaus, Suffing, ein Raftit= tel, ein Bierzapf, eine Bierläßel.

3745. Bo Saufen eine Chr ift, ift Rogen teine Schanbe.

3746. Unter Saufern wird man ein Schlemmer.

3747. Er lebt in Saus und Braus.

3748. Ein raubig Schaf macht bie gange Berbe raubig.

3749. Ber fich jum Schafe macht ben freffen bie Bolfe.

3750. Der gebulbigen Schafe geben viel' in einen Stall.

3751. Das Schaf trägt fich felber teine Bolle.

3752. Das freie Schaf frift ber Bolf.

3753. Es geben viel gebulbige Schafe in einen Stall.

3754, Die gegablten Schafe frift der Bolf auch.

3755. Er hat fein Schafden ins Trodene gebracht.

3756. Schäfer und Schinder find Gefdwifter Rinber.

3757. Scham ift bes Urmen Unglud.

3758. Scham ift bee Urmen Gram.

3759. Er tennt weber Scham, noch Schanbe.

3760. Er hat ber Scham und Schanbe ben Ropf ab- gebiffen.

3761. 2Bo Scham ift, ift Lugenb.

3762. Bo feine Scham, ift auch teine Ebre.

3763. Scham binbert Schanbe.

3764 Ber fich nicht fedamt, wirb nicht zu febanben.

3765. Schämen ift für Bieles gut.

3766. Beg bu bich fcamft, bas thu nicht.

3767. Es gefchieht, wenn bie Schaben (Motten) in's Galg tommen (niemais).

3768. Ginen Schabernat anthun.

3771. Schaben, Sorge, Klage Wachsen alle Tage.

3772. Shaben macht Manden Blug, aber Riemand reich.

3773. Durch Schaben wirb man flug, ift aber ein theus res Lebrgelb.

3774. Beffer, burch Schaben Aug werben, als burch Schande.

3775. Beffer beimlicher Schaben, als offene Schanbe.

3776. Mus bem Schabl wirb ein Schaben, wenn man nicht bei Briten wehrt.

3777. Des Ginen Schaben ift bes Unbern Rugen.

3778. Wer ben Schaben bat, barf für ten Spott nicht forgen.

3779. Aus fremben Schaben ift moblfeil Elug werben.

3780. Alte Schaben brechen leicht auf.

3781. Schaben tann Beber, aber nicht- Beber nüten.

3782. Der Schabenfrobe lofct teinen Brand.

3783. Wer will fiehlen und nicht hangen, ber laß fich zu Schafhaufen fangen.

3784. So nab, wie Schafhausen am Rhein.

3785. Jeber trägt feinen Schalt im Bufen. 3786. Rein Schalt ift fo verlogen,

Er wird wohl felbft betrogen.

3787. Ein Schalt macht ben anbern.

3788. Ginem Schall brennt man zwei Lichter, bem grommen taum eins.

3789. Je arger ber Schalt, je größer bas Glud.

3790. Wer einen Schalt fangen will, muß einen Schalt binter bie Thure ftellen.

3791. Ber fich auf bie Schaltseife legen will, bem muß man's Lager barnach machen.

3792. Wer als Schalf in's Klofter geht, tommt ale Bube wieder heraus.

3793. Wer ben Schalt verbergen tann, 3ft gu hof ein weifer Mann.

3794. Er medfelt ben Balg und behalt ben Schalt.

3795. Einen ichalten und malten laffen.

3796, Wer fich ber Schande rühmt, ift nicht ber Spren wertb.

3797. Gin Schand-Broden ift balb gegeffen.

3798. Er ift Schande und Spott gewohnt.

3799. Etwas in die Schanze schlagen.

3800. Mau scharf macht schartig.

3801. Eine Scharte auswegen.

3802. Seinen eigenen Schatten fürchten.

3803. Er folgt ibm, wie fein Schatten.

3804. Dit einem Schatten fecten.

3805. Sinschwinden, wie ein Schatten.

3806. Ein Schattenkönig, Schattenmann feyn.

3807. Er ift wie ber Schatten an ber Wanb.

3808. Siel Dich mohl für, Schaum ift fein Bier!

3809. Berborgener Schat ift nichts werth. 3810. Berborgner Schat liegt ficher.

3810. Bervotigner Smay liegt jimet.

3811. Begrabener Schaf, verborgener Sinn, ift Berluft ohne Gewinn.

3842. Saft Du's nicht mit Scheffeln, fo haft's boch wohl mit göffeln.

3813. Er hat bie gange Scheibe verfehlt.

3814. Er atttert fcon vor ber Scheibe.

3815. Die Scheibe fürchtet teinen Degen.

3816. Scheiben und meiben thut meb.

3817. Scheiben bringt Leiben, Bieberfehn Freuden.

3818. Der Schein betrügt, ber Spiegel lügt. 3819. Was nicht Scheite gibt, gibt Anüppel.

3820. Er hat ein Scheit im Ruden, kann fich brum nicht buden.

3821. Es bat Jeder feine Schelle.

3822. Das geht über ben Schellentonig.

3823. Je größter Scheim, je größer Glud.

3824. Ein Schelm gibt mehr, als er hat (thut mehr, als er kann).

3825. Schelme baben füß Rleifd.

3826. Salbe ben Schelm, fo flicht er Dich, flich ben Schelm, fo falbet er Dich.

3827. Er ift mit Schelm gefüttert.

3828. Er ift ein Schelm, fo weit ihn bas Demb ans rubrt.

3829. Er flebt einem Schelm abnficher, ale einer Ente. 3830. Er bat Schelmenglud. 3831. Er bat ein Schelmen=Bein im Ruden. 3832. Es ift leichter gescholten, ale vergolten. 3833. Schelten fiebt übel, mo man belfen foll. 3834. Schelten und Schlagen bat fein Rucht. -3835. Schelten in Roth, ift Grauel und Gritt. 3836. Der Schente ift gefforben; ber Birth lebt noch. 3837. Schenken reichet nicht. 3838, Schenten bat teinen Boben. 3839. Schenten und Bieberfchenten erhalt bie Rreund fchaft. 3840. Schent ift gestorben und Gebbart verborben. 3841. Sans Goent bat Gunft bei Sofe. 3842. Mus ben Scherben ertennt man ben Topf. 3843. Mus Scherg tann leicht Ernft merben. 3844. Es ift ein grober Scherz, ber bie Safchen leert. 3845. Benn der Scherz am beften ift, foll man auf= bören. 3846. Scherz bei Seite. 3847. 3m Scherz flopft man oft an, und im Ernft wird aufgemacht. 3848. Scherz obne Salz ist Batternschmalz. 3849. Scherzen mit Maagen mirb jugelaffen. 3850. Es geht fchief; einen fchief anfeben. 3851. Beffer Schielen, als gar blinb. 3852. Rabe bran ichießen bilft nicht, es gilt treffen. 3853. Ber' oft fcieft, trifft endlich. 3854. Benn's Schiff gut geht, will Jeber Schiffherr fenn. 3855. Rommt bas Schiff wohl ju gand, fo mar ber Schiffer aut. 3856. Das Schiff hangt mehr am Ruber, benn bas

- Ruber am Schiff.

3867. Das Schiff geht nicht immer fo wie ber Steuermann will.

3858. Lave nicht alles auf ein Schiff.

3839. Die auf einem Schiffe gur Gee find gleich reich.

3860. Kleine Schiffe muffen fich an's Ufer halten.

3861. Ber nicht beten tann, werb ein Schiffmann.

3862. Schidelmann wohnt am Wege (in ben man fich schiden muß).

3863. Seinem Schidfal tann Niemand entgeben.

3864. Etwas gegen Jemand im Schilbe führen.

3865. Es find Schildburger; Schildburgerfireiche. 3866. Er macht bie verlorne Schildmache.

3867. Schimpf foll baben Glimpf.

3868. Schimpf will Schaben haben.

3869. Wer schimpft, ber bat verloren.

1939. Aver imimple, des dat verloren.

3870. Beffer ein alter Schinken, denn ein unreises Kalb= fleisch.

3871. Jemanben gur Schlachtbant führen.

3872. Wer viel ichlaft, ben ichlafert viel.

3873. Ber langer fchlaft, wie fieben Stund, Berfchlaft fein Leben, wie ein Sund.

3874. Er folaft ben ewigen Schlaf.

3875. Bir mollen über bie Sache feblafen.

3876. Rein größerer Dieb als ber Schlaf, er raubt bas balbe Leben.

8877. Eine Stunde Schlaf vor Mitternacht, ift beffer als zweie barnach.

3878. Es folafen nicht alle, welche bic Angen ju haben.

3879. Man ichläft fich nicht gelehrt.

3880. Den Seinen giebt es Gott im Schlafe.

3881. Ein gut Schlafen ift fo gut, wie ein gut Effen.

3882. Der folaft wohl, ber nicht weiß, baf er bart liegt.

3883. Wer Schläft, ber fünbigt nicht.

- 3884. Rein Schlag ju viel, ale ber nebenbei fallt.
- 3885. Schläge find behaltene Baare.
- 4886. Dit einem Schlage zwei Fliegen treffen.
- 3887. Bom Schlägen hat Riemand Bortheil als der Metaer.
- 3888. In die Schlamaffel tommen.
- 3889. Gine Schlange im Bufen nabren.
- 3890. Sept klug wie bie Schlangen und fanft wie bie Tauben.
- 3891. Eine Schlappe bavon tragen.
- 3892. Ein Leben wie im Schlaraffen=Land; Schlaroffen= Leben.
- 3893. Alter Schlauch halt neuen Doft nicht.
- 3894. Schlecht und recht leben.
- 3895. Schlecht ift balb geschliffen.
- 3896. Schleicher tommt eben fo weit, wie Laufer.
- 3897. Der Schleicher überwindet ben Beißer.
- 2898. Sie hat den Schleier genommen (ift Ronne ges worden.
- 3899. Es liegt ein Schleier fiber ber Sache. 3900. Mus einem Schleder mirb ein armer Leder.
- 3901. Junger Schlemmer, alter Bettler.
- 3902. Er bleibt beim alten Schlenbrian.
- 3903. Man kommt ihm hinter bie Schliche.
- 3904. Das Schlimmfte ift noch nicht vorbei.
- 3905. Einem Schlingen legen, in bie Schlinge geben.
- 3906. Sich in eigenen Schlingen fangen.
- 3907. Man macht tein Schlof für fromme Leute.
- 3908. Man hat ihm ein filbern Schloß vor's Maul ge- leat.
- 3909. Solöffer in die guft bauen.
- 3910. Mander baut Schlöffer in bie Luft', ber feine ... Sutte auf bem Lanbe bauen tonnte.

- 3911. Er ift ein armer Schluder (hat haus und hof verfchludt.
- 3912. Die Schluffel bangen nicht alle an einem Gartel.
- 3913. Ber viele Schluffel tragt, ber bat viele Raften ... aufzuschließen.
- 3914. Es ift fcmer verwahren, wo jebermann ben Schluffel bagu hat.
- 3915. Den Soluffel zu einer Sache finben.
- 3916. Der Schluffel, ben man braucht, wird bfant.
- 3917. Schmalbans ift Rüchenmeifter.
- 3918. Schmeichler finb Beuchler.
- 3919. Schmeichler find wie Ragen, die vorne leden und binten traben.
- 3920. Somede gut und mabre lange.
- 3921. Er ift ein Schmedfabel (Schleder).
- 3922. Bo es fcmergt, ba greift man bin.
- 3923. Bot bie rechte Schmiebe geben.
- 3924. Bor ber rechten Schmiebe wird man recht beichlagen.
- 3925. Jeber ift feines Gludes Schmibt.
- 3926. Schmibt's Sobn ift ber gunten gewohnt.
- 3927. Geh lieber jum Schmib, als jum Schmiebchen.
- 3928. Schmieren und falben bilft allenthalben.
- 3929. Schmieren macht linde Leute.
- 3930. Ber gut fomiert, ber gut fabrt.
- 3931. Er fcmast, wie ihm ber Schnabel gewachsen ift.
- 3932. Er ift noch gelb um ben Schnabel (Gelbichnabel).
- 3933. Er west mehr ben Schnabel, als ben Sabel.
- '3934. Hier ist Schnabelweibe.
- 3935. Er hat allerlei Schnaden und Schnnrren im Ropf.
- 3936. Er ift ein Schnapphahn.
- 3937. Faut ber erfte Schnee in Dred, Ift ber Binter ein Ged.

3938. Er hat ben Schnee im Ofen getrodnet und fur Sals verlauft.

3939. Es bat feine Schneib.

3940. 's schabet nichts, fagt ber Schneiber, wenn er bie Sofen verschnitten, nur neu Zuch ber!

3941. Der Schneiber tommt ihm in bie Augen (ber Schlaf).

3942. Er friert wie ein Schneiber.

3943. Es sammelt fic, wie beim Schneiderjungen bie Ohrfeigen.

3944. Die Schnede trägt ihr Saus bei fich, weil fie ben Rachbarn nicht traut.

3945. Es geht wie auf ber Schnedenpoft.

3946. Es ift gut, ben Schnitt an fremdem Zuche lernen.

8947. Seinen Schnitt an etwas machen.

3948. Er hat fich ftart geschnitten (fich betrogen).

3949. Wer's nicht riecht, ber bat ben Schnupfen nicht.

3950. Ueber bie Schnur hauen.

3951. Er hat's am Schnurchen. 3952. Rach ber Schnur leben.

3953. Auf feiner Scholle fleben.

8954. Soon und fromm fteben felten in einem Stalle.

3955. Go fon, wie aus bem Gi gefcalt.

3956. Schön ift, mas icon thut.

8957. Schönheit brodt man nicht in die Schuffet.

8958. Die Schönheit ift ein guter EmpfehlungesBrief.

8969. Schönheit vergebt, Tugend beftebt.

3960. Bon ber Schönheit kann man nicht leben-

3961. Der Schonheit ift nicht zu trauen.

3962. Schöffheit ift fein Erbgut,

3963. Bon Schönheit hat man nicht gegeffen, Doch ift man gern bei ihr gefeffen.

3964. Die Schönfte putt bas Licht.

- 3965. Sie ift bie Schönfte, wenn fie allein ift.
- 3966. Er ift aus Schöppenftabt. Ein Schöppenftabt= fcher Streich.
- 2967. Mues durch ben Schornftein jagen.
- 3968. Du tannft es nur in ben Schornftein fcreiben.
- 3969. Er hat feine Worte auf Schrauben gestellt.
- 3970. Jemanden forguben, aufziehn; hinauffcrauben, überfeben.
- 3971. Der Schreiber fest feine Seele ins Tintenfaß.
- 3972. Schreiber und Studenten find der Belt Regenten.
- 3973. Bas man fcreibt, bas verbleibt.
- 3974. Es war nur ein Schredicus.
- 3975. Der größte Schritt ift ber ans ber Thur.
- 3976. Jemand ichröpfen, einen Schröpftopf fegen.
- 3977. Bon echtem, altem Schrot und Korn.
  - 3978. Jeber weiß es am besten, wo ihn ber Schub brudt.
  - 3979. Wirf die alten Schuhe nicht weg, ehe Du nene haft.
  - 3980. Alte Souhe verwirft man leicht, alte Sitten schwerlich.
  - 3981. Ginem Alles in die Souhe gießen.
  - 3982. Das hab ich schon langft an ben Schuben abge= laufen.
  - 3983. Wer auf bie Souhe hofft, bie er erben foll, muß barfuß geben.
  - 3984. Er fteht in teinen guten Souben.
  - 3985. Er ift ein gescheidter Mensch, frift teine Schuh= nagel.
  - 8986. Er ift nicht werth, ibm bie Schuhriemen aufzu= 15fen.
  - 3987. Ber feine Schulden bezahlt, verbeffert feine Um= ftanbe.

3988. Schulden, Alter und Tob ichleichen unverfebens in's haus.

3989. Für alte Schulben nimmt man haferftrob.

3990. Beffer alte Sould, benn alte Sebbe.

3991. Schuld töbtet ben Mann. .

3992. Er hat mehr Schulben, als Haare auf bem Kopfe. 3993. Die Schulben plagen ihn wie ben Hund bie Flohe. 3994. Er ift Gott und aller Welt schulbig.

3995. Er ift nichts schuldig, als nur was er hat.

3996. Jeber muß ber Ratur feine Schulb bezahlen.

3997. Bofe Soulbner friechen ihren Weibern unter ben Pelg.

3998. Bornehmer Soulbner, ichlechter Babler. 3999. Man foll nicht aus ber Schule ichmaben.

4000. Er ift einmal burch bie Schule gelaufen.

4001. Bleißiger Schüler macht fleißigen Bebrer.

4002. Man finbet mehr Schüler, benn Deifter.

4003. Gin guten Schulfact haben.

4004. Er (es) riecht nach bem Schulfade.

4005. Des Schulgen Ruh und eines Unbern Ruh find zweierlei Rube.

4006. Es ift bem Schulzen genug, bag er ben Bauern porgebt.

4007. Er wurb' ein guter Schulg, er tann thun, mas bie Leute verbrießt.

4008. Er hat einen Schuf; ein Schufbartl.

4009. Beit bavon, ift gut für ben Schuf.

4010. Wer mault mit ber Schuffel, Dem fcabet's am Ruffel.

4011. Ungleiche Schuffeln machen fchielenbe Bruber.

4012. Drei Schuffeln leer und in ber vierten nichts.

4013. Der erfte in bie Schaffel, ber lette beraus.

4014. Schufter bleib bei beinen Leiften.

- 4015. Gerabe ju, giebt gute Schuben.

4016. Die Schwaben werden erft im vierzigften Jahre gescheib.

4017. Wenn bem Schwaben bie grau am Charfreitag firbt, heirathet er noch vor Oftern wieber.

4018. Somaten haben nur vier Ginne (fie nennen riechen : fomeden).

4019. Der Schwabe muß allzeit bie Beber gegeffen haben.

4020. Ge ift ein Schwaben=Streich.

4021. Ein Schwager und ein fahles Pferb, Benn fie beffeben, ift's lobenswertb.

4022. Schmäger find nie beg're Freund', als weit ausseinanber und felten beifammen.

4023. Der Schwäger Rath nimmer gut that.

4024. Fahr ju Schwager (Poftifion).

4025. Eine Schwalbe macht teinen Frühling.

4026. Er bat Schwalben unter'm hute (gruft nicht).

4027. Er hat 'nen Schwamm im Magen (Saufer). 4028. Seinen Schwanengefang fingen.

4029. Es schwanet ibm (abnen).

4030. Er bat Schwansfebern.

4031. Etwas auf ben Schwang fclagen (betrugen).

4032. Schwarz auf Beiß behalt ben Preis.

4033. Er hat in's Schwarze getroffen.

4034. Ginen fcmarg machen, anfcmargen.

4035. Schweigen Schabet felten.

4036. Dit Schweigen verrath (verrebet) fich Riemand.

4037. Bom Schweigen thut Dir bie Bunge nicht meb.

4038. Durch Schweigen verbirbt viel Freundschaft.

4039. Ber fcweigt, bejabt.

4040. Mit Someigen verantwortet man viel.

4041. Schweigen thut nicht allweg gut. -

4042. Biel Schweine machen ben Trant bunne.

4043. Man maftet bas Schwein nicht um feinetwillen.

4044. Jebermann ein Gi,

Dem frommen Schweppermann zwei!

4045. Scharfe Schwerter fcneiben febr, Scharf Bungen noch viel mehr.

4046. Ein Schwert west bas anbere.

4047. Ein Schwert erhalt bas anb're in ber Scheibe.

4048. Saft Du ein Schwert, fo hab' ich einen Degen.

4049. Die befte Schwieger, auf ber bie Ganfe weiben.

4050. Die beften Schwimmer ertrinten oft.

4051. Gebe nicht tiefer in's Waffer als Du schwimmen taunft.

4052. Er bat alles verfdwist (verlernt).

4053. Man tann es nicht durch bie Rippen fcmigen.

4054. Schwören muß bem Rramer bie Baare vertaufen.

4955. Doch fcmoren, zeigt tiefes Lugen.

4056. Wo Du hörft hohe Schwüre, Stebt Lüge por ber Thure.

4057. Das beißt nicht boch geschworen.

4058. Der Scolla entflieben und in bie Charubbis fallen.

4059. Sechfe treffen, fieben affen.

4060. Lobe die See und bleib auf bem Banbe.

4061. Es geht mir burch bie Geele.

4062. Die Geele ift ibm um einen Bagen feil.

4063. Etwas auf bie Seele binben.

4064. Schöne Seelen finden fich. 4065. Er fegelt mit allen Binben.

4066. Die Segel einziehen (ftreichen).

4067. Alle Segel auffpannen.

4068. Geben geht vor Borenfagen.

4069. Ginmal feben ift beffer, benn gehnmal boren.

4070. Er wird feine Seide babei fpinnen.

4071. Er hat fic bas Geil laffen über bie Borner werfen.

4072. Dem Seiler gerath's am beften, wenn's ibrav binter fich gebt.

4073. Bebem bas Geinige. 4074. Das Geinige mit bem Ruden anfeben.

4075. Er legt fich auf die fclechte Beite.

4076. Das ift feine fdmache Geite. 4077. Langfam jum Gedel, hurtig jum Bute,

bilft gar mandem jungen Blute.

4078. Gebt ber Sedel auf, fo raucht bie Ruche.

4079. Des Andern Segen ift bem Reibifchen ein Degen.

4080. Gelbft effen macht fatt (fett). 4081. Gelbft gethan ift bald gethan.

4082. Gelbft ift ein gut Rraut, machet aber nicht in allen Garten.

4083. Gelbft ift ein Dann.

4084. Sag von Dir tein' Scant, fie tommt Dir bennoch zu gand.

4085. Wenn man felbft gebt, betrügt einen ber Bote nicht.

4086. Bas (wer) felten tommt, tommt wohl fcbarf.

4087. Ginen langen Genf über etwas machen.

4088. Geinen Genf bagu geben.

4089. Sequefter machen leere Refter.

4090. Bas feyn foll, schickt fich wohl!

4091. Er ift auf Rummer ficher.

4092. Sicherheit ift bes Unglude erfte Urfac. 4093. Es ift bei ibm verfoloffen, wie Baffer in ein Sieb gegoffen.

4094. Das beift Waffer im Gieb forttragen.

4095. Gine aus ber fiebenten Bitte.

4096. Et riecht nach zweimal fieben.

4097. Eine bofe Gieben.

4098. Er taugt weber jum Sieden, noch jum Braten.

- 4099. Der Sieger fdreibt ben Frieben mit eifernem Griffel.
- 4100. Siebe nicht über Dich, fonbern unter Dich.
- 4101. Er ift ein Gilbenftecher, Tintenleder, Feberbane,
- 4102. Es läßt fich weber fingen, noch fagen.
- 4103. Bon Gingen und von Sagen lagt fich nichte zu Tifde tragen.
- 4104. Ber im Singen zu boch anfangt, tomint nicht aus.
- 4105. Singe, fo lernft Du fingen. 4106. Wer nicht fingen tann, mag pfeifen.
- 4107. Er bat alle feine Sinne, bis auf fünf.
- 4108. Er bat feine Ginne in bie Bafche gegeben.
- 4109. Er (Sie) liegt ibm (ibr) im Ginne.
- 4110. 3m flebenten Grabe enbet bie Gippfcaft.
- 4111. Er bat fie figen laffen.
- 4112. Ber mobl fist, ber rude nicht. 4114, Rein Gisfleifd, Gibleber baben.
- 4113. Sibeft gut, fo fipe feft, alter Sip ift ja ber beft.
- 4115. Solbaten bolen nur und bringen nichts.
- 4116. Solbaten=Tob ift beffer wie Bettelbrob.
- 4117. Den Sommer icondet tein Donnerwetter.
- 4118. Ber im Commer die Rleiber verthut, muß int Binter frieren.
- 4119. Sommer=Roggen und Biegen=Dift,
  - Laffen ben Adersmann wie er ift.
- 4120. Benn bie Sonne aufgebt, wird es Zag. 4121. Die Sonne bat noch teinen Bauer gum Bande
- binaus geschienen. 4122. Die Sonne icheint teinen Sunger in's ganb.
- 4123. Er ift nicht werth, bag ibn die Sounc bescheint.
- 4124. Die Sonne gebt auf über Gute und Bofe. 4125. Es foll einer glauben, die Sonne gebe in feinem Sofe auf und unter.

4126. Wenn bie Sonne vom himmel fiele, faten wir Alle im Dunteln.

4127. Die Sonnenubr gablt nur bie beitern Stunden.

4128. Er ift ein Sonntagsfinb.

4129. Sorga macht eher alt, benn reich.

4130. Bu viel Gorge gerbricht bas Glas.

4131. Sorgen macht graue haare, und altert ohne Jahre.

4132. Sorg' und Rlage, machet alle Zage.

4133. Sundert Pfund Gorgen bezahlen tein Borgen.

4134. Sorge nicht für ben anbern Morgen.

4135. Er ift ein Dans ohne Sorge.

4136. Der Gorgenbrecher liegt im Reller.

4137. Wo man gimmert, fallen Spane.

4138. Das kommt ibm fpanisch vor.

4139. Spare in ber Beit, fo haft in ber Roth.

4140. Sparen ift ein großer Boll.

4141. Wer nicht, fpart gur rechten Beit, barbet gur Un=

4142. Gin guter Sparer ift gleich einem guten Gewinner.

4143. Wer heute fpart, hat morgen etwas.

4144. Sparen ift verbienen.

4145. Erfpart ift fo gut, als erworben.

4146. Auf ben Sparer folgt ein Behrer.

4147. Er fpart's am Bapfen und läft's am Spundloch wieder beraus.

4148. Sparhand und Rahrhand Raufen and'rer Leute Land.

4149. Wenn man reich wird, fängt man an gu fparen.

4150. Sparichaft giebt Baarichaft.

4151. Er hat einen Sparren gu viel.

4152. Jeber hat einen Sparren und ber's nicht glaubt bat zwei.

4153. Bo bie Sparren faulen, fturgen balb bie Saulen.

- 4154. Er verfteht einen Spaf.
- 4155. Im Spaß gefagt, im Ernft gemeint.
- 4156. Wer teinen Spaf mag verftehn, ber foll nicht unter Leute gehn.
- 4157. Rleißiger Spaten ift immer blant.
- 4168. Es verberben immer neun Spate, eb' ein fruber ju Grunbe geht.
- 4169. Ber ju fpat tommt, wird abel logirt.
- 4160. Beffer fpat als gar nicht.
- 4161. Schlechte Speif' und Trant,
- Machen einem bas Jahr lang.
- 4162. Je weniger bie Speife, je mehr Sunger.
- 4163, Speck auf bie Falle legen.
- 4164. Gred läßt nicht von ber Schwarte.
- 4165. Mit Sped fangt man Manfe.
- 4166. Der Spect ift am fetteften in anb'rer Beute Pfannen.
- 4167. Speck soll man nicht spicken.
- 4168. Das giebt teinen Sped in die Burft. 4169. Glanzend wie eine Spedichwarte.
- 4170. Er hat die Spendirhosen angezogen.
- 4171. Ein Sperling in der Hand, ift beffer, denn eine
  - Zaube auf bem Dache.
- 4172. Die Sperlinge fingen's auf ben Dachern.
- 4173. Den Sperling fangt man, fo man ihm Sals auf bie Rliggel ftreut.
- 4174. Ge ftedt nicht im Spiegel, was man im Spiegel fiebt.
- 4475. Er wirb es nicht an ben Spiegel fteden.
- 4176. Man fann fich baran fpiegeln.
- 4177. Einem ben Spiegel vorhalten.
- 4178. Gin Spiegel (Mufter) aller Ritterfcaft.
- . 4179. Es ift Spiegelfechteret.

4180. Schnelles Spiel, überfieht viel.

4181. Jeber Rreuger, gewonnen im Spiel,

Eragt bem Teufel Procente viel.

4182. 3m Spiele lernt man bie Leute tennen.

4183. Ber gewinnt fpielt am beften.

4184. Bum bofen Spiel muß man gute Miene machen.

4185. Spielen ift teine Runft, aber Aufhoren.

4186. Wer dem Spiele guficht, tann's am beften.

4187. Ber mit frieten will, muß anch auffegen.

4188. 3m Spiel gilt teine Bruberfchaft.

4189. Es fpielen fich eher Behne arm, benn Giner reich.

4190. Ber Unglud im Spiel hat, hat Glud in ber Liebe.

4191. Ber nicht fpielen tann, foll gufeben.

4192. Er fpielt ein gewagtes Spiel.

4193. Einen aus dem Spiele laffen.

4194. Sie fpielen unterm Butl; fie tupfen gusammen.

4195. Ein schlechtes Spiel, ba ber Eine lacht und ber Andere weint.

4196. Ein gut Spiel foll balb aufhören.

4197. Ginem bas Spiel verberben.

4198. Darnach bas Spiel ift flicht bie Sau ben Ronig.

4199. Darnach bas Spiel ift flicht ber Bub bie Dame.

4200. Darnach bas Spiel ift, muß man Bergen mablenund nicht Schellen.

4201. Darnach bas Spiel ift, macht man einen Strobe wifch jum König.

4202. Sieht man's fo fpiel ich, fieht man's nicht fo fliebl ich.

4203. Wenn bas Spiel aus, fieht man mer gewons nen bat.

4204. Rein Spiel fo nicht feinen Bortheil batte.

4205. Ginem bas Spiel gurichten.

4206. Gich bei ben Leuten ein bofes Spiel machen.

162 4207. Junger Spieler, alter Bettler. 4208. Reiche Spieler und alte Erompeter find felten. 4209. Schlechter Spielmann ber nur eine Beife fann. 4210. Er ift gur Danb, wie'n Spieß hinter ber Thur. 4211. Den Spieß umtehren; vertehrt tragen. 4212. Ginen langen Spieß haben, (viel Gelb). 4213. Er foreit als ftat er am Spiege. 4214. Jemand Spinnefeind feyn. 4215. Eine Sache weit hinaus fpinnen. 4216. Wie fie fpann, fo bat fie an. 4217. Gelbft gesponnen, felbft gemacht, rein babei feb Bauerntracht. 4218. Mit Jemand in bemfelben Spital frant liegen. 4219. Spit am Rinn, bofer Ginn. 4220. Auf Gpit und Anopf treiben. 4221. Ginem bie Gpipe bieten. 4222. Gich an bie Spige ftellen. 4223. Spott und Schaden fteben übel beisammen. 4224. Spotte tann Riemanb fich erwehren. 4225. Um einen Spottpreis taufen. 4226. Spotter=Thor fteht jebem offen. 4227. Spotter effen auch Brob. 4228. Spott ift bas Betterleuchten ber Berlaumbung. 4229. Er will mit ber Sprache nicht beraus. 4230. Biel Gpreu, wenig Rorn.

4231. Es fliebt bavon, wie bie Gpren vom Rorn. 4232. Sprichwort, mahr Wort.

4233. Wer wenig fpricht, bat wenig gu verantworten. 4234. Junger Springer, alter Stelper.

4235. Beife Spruche gute Lehren, foll man thun und nicht blos boren.

4236. Auf bem Gprunge fteben.

.4237. Ginem viel Sprunge machen.

- 4238. Ginem auf bie Sprunge tommen.
  - 4239. Ginem ben Staar ftechen.
  - 4240. Den Stab über Jemand brechen.
  - 4241. Es ift fcwer miber ben Stachel leden.
  - 4242. Große Stabte, große Gunben.
  - 4243. Unber Stabtchen, ander Dabchen.
  - 4244. Den Stall guthun, wenn's Pferd (Ralb) gestohlen ift (fiebe Ralb).
  - 4245. Es ift ein mahrer Augiasftall.
  - 4246. Es halte fich jeber nach feinem Stanbe.
  - 4247. Ginen ichmeren Stand haben.
  - 4248. Ginen Ständerling halten.
  - 4249. Einem bie Stange halten.
  - 4250. Er bleibt nicht bei ber Stange.
- 4251. Stant für Dant.
  - 4252. Der Starten Spiel, ift ber Schwachen Tob.
  - 4253. Der Stärkste hat Recht.
  - 4254. Der Stärtfte ftedt ben Unbern in ben Gad.
  - 4255. Es ift feiner fo ftart, er findet einen Startern.
  - 4256. Sich aus bem Staube machen. 4257. Einem Staub in die Augen ftreuen.
  - 4258. Aus bem Stegreif leben.
  - 4259. Wer ba ftebet, sebe au, daß er nicht falle.
  - 4260. Wer fic bes Stehlens troffet, getroftet fich auch bes Galgens.
  - 4261. Wer gum Stehlen ift geboren, ift jum Gangen ausertoren.
  - 4262. Es ift fcmer ftehlen, wo ber Wirth felbst ein Dieb ift.
  - 4263. Er fliehlt wie ein Rabe.
  - 4264. Wer bas Tuch jum Mantel fliehlt, bem ichafft ber Teufel bas Unterfutter,
  - 4265. Gich heimlich weg, baron ftehlen.

- 4266. Stein und Bein auf etwas fcmoren.
- 4267. Der Stein ift fromm, aber man ftogt fich baran.
- 4268. Zwei harte Steine malen nicht feine. 4269. Gewälzter Stein wird nicht moofig.
- 4270. Die Steine auf ber Baffe reben bavon.
- 4271. Es foll tein Stein auf bem anbern bleiben.
- 4272. Das ift ber Stein bes Unftoges.
- 4273. Das möchte einen Stein erbarmen.
- .4274. Es fällt mir ein Stein vom Bergen.
- · 4275. Einen Stein im Brette baben.
- 4276. Wenn ber Stein aus ber Sand ift, ift er bes Teufels.
- 4277. Den Stein ber Beifen fuchen.
- 4278. Es reitet ein jeber fein Stedenpferb.
- 4279. Er ift fein Steden und fein Stab.
- . 4280. Auf Stelzen geben.
  - 4281. Mit einer Sentorftimme ichreien.
  - 4282. Sterben ift mein Geminn.
  - 4283. Bohl fterben, ift nicht verderben.
  - 4284. Er hat es in ben Sternen gelesen.
  - 4285. Gein Stern ift untergegangen. Glüdeftern. Unftern.
  - 4286. Ginen im Stich laffen.
- . 4287. Richt Stich halten.
  - 4288. Behalt' etwas auf ben letten Stich.
  - 4289. Ginem jum Stichblatt bienen.
  - 4290. Aus Stiefeln macht man leicht Pantoffeln.
  - 4291. Alte Stiefel bebürfen viel Ichmierens.
  - 4292. Er tann 'nen guten Stiefel vertragen.
  - 4293. Ginen guten Stiefel trinten.
  - 4294. Stiefmutter ift bes Teufels Unterfutter.
  - 4295. Wer eine Stiefmutter hat, hat auch wol 'nen Stief=
  - 4296. Seiner Stiefmutter flagen.
  - 4297. Er weint ob feiner Stiefmutter Grab.

4298. Bon ber Ratur fliefmutterlich bebacht feyn.

4299. Er ift ftiller wie die Gloden am Charfreitag.

4300. Er hat eine Stimme jum ichlingen nicht jum fingen. 4301. Es ift wie bie Stimme bes Rufenben in ber BBffe.

4302. Es ftebt ibm an ber Stirn gefdrieben.

4303. Es gebt über Stod und Stein.

4304. Reben bem Stod ift gut fpringen.

4305. Er ift ein Stodfifd. Stodbumm. Berftodt.

4306. Stultus und ber grobe Stole, beibe machfen an einem Sole.

4307. Wer ftolg ift, ber ift grob.

4308. Er ftolgiert wie ein Pfau.

4309. Er ift ein rechter Stöpfel. (Dumtopf.)

4310. Wenn ber Storch bie Etheftoppel fieht, jagt er bie Jungen vom Refte.

4811. Er lobt ben Storch, bamit er ihm über's Jahr rothe Schube bringe.

4312. Dem Storch gefällt fein Rlappern mohl.

4313. Er folagt nichts aus als nur Stofe und Schlage.

4314. Ber ftopig ift bent fagt man Bod.

4315. Bo Strafe, ba Bucht; mo Friebe, ba Frucht.

4316. Ueber bie Strange ichlagen.

4317. Er rühtt babei teinen Strang an.

4318. Ber ber ba bauet an ber Straffen, muß bie Leute reben laffen.

4319. Wer an ber Strafe bauen will, hat Betrittler mehr als viel.

4320. Biel Streiche fällen bie Giche.

4321. Rein Streich verloren, ale ber baneben fällt.

4322. Gie ftreiten um ein Gi, und laffen bie Benne fliegen

4233. Beit vom Streite, macht alte Rriegeleute.

4324. Ginem einen Strich burch bie Rechnung machen.

- 4325. Man gerreißt ben Strid, wo er am bunnften ift.
- 4326. Benn ber Strid am ftrengften ift, reift er.
- 4327. Bo alle Stride reißen, ift viel fnupfens.
- 4328. Er hat langft ben Strid (Strang) verbient.
- 4329. Er ift ein Strid, ein Galgenftrid.
- 4330. Wenn alle Stride reißen, fo . . . . .
- 4331. Leeres Strob brefchen.
- 4332. Strop im Soup, Spinbel im Sad und hur' im Saus, guden immerbar hinaus.
- 4333. Strob jum Reuer legen.
- 4334. Es ift wie Strobfeuer. Ein Strobfopf.
- 4335. Ginen Strobbalm unterlegen.
- 4336. Bider ben Strom ift fcwer zu fcwimmen.
- 4337. Je argrer Stubent, je frommer Paftor.
- 4338. Er ftubiert bas Blaue vom himmel berunter.
- 4839. Studentenblut, bas eble Gut, wenig gewinnt und viel verthut.
- 4340. Es bangt ibm ber Stubent noch an.
- 4341. Gich zwischen zwei Stuble feben.
- 4342. Einem ben Stuhl vor bie Thure fegen.
- 4343. Bu aller Stund', weint die Frau und pift ber Sund.
- 4344. Bur guten Stunbe tommen.
- 4345. Das Stundlein bringt's Rindlein.
- 4346. Das Stündlein bringt oft, was Jahre nicht bringen.
- 4347. Es folägt ihm fein lettes Stündlein.
- 4348. Es hat die rechte Stunde noch nicht gefchlagen.
- 4349. Sein Stundenglas ift abgelaufen.
- 4350. Suche fo wirft bu finben.
  - 4351, Gleiche Sunde gleiche Strafe.
  - 4352. Sunde bufet fich felbft.
- 4358, Reine Gunbe fie bat ihren Bormund.
- 4354. Reue Gunbe macht neue Schanbe, (Bufe).

4355. Bas teine Gunbe ift, ift teine Schanbe.

4356. Bomit einer fündigt, baran wird er geftraft.

4357. Baren teine Sunder, maren teine Beilige.

4358. Mue bergebenen, vergeffenen Gunden find quitt.

4359. Bir find alle arme Gunber.

4360. Jemand eine maliche Suppe tochen; (vergiften).

4361. Reine Suppe theurer, als bie man umfonft ift.

4362. Suß getrunten, fauer bezahlt.

4363. Saft bu Luft jum Gufen, laß bich Bitt'res nicht verbriegen.

4364. Das Gup' um's Maul streichen.

4365. Er hat nicht viel in bie Suppe ju broden.

4366. Ber lange fuppt, lebt lange.

## T.

4367. Tabeln ift leicht, beffer machen ift fcwer.

4368. Es ift noch nicht aller Tage Abend.

4369. Gute Zage wollen farte Beine haben.

4370. Er hat alle Tage Rirchtag.

. 4871. Gin guter Zag fangt morgens an.

4372. Es wird Zag ohne daß ber Sahn frahet.

4373. Je langer ber Tag, je turger ber gaben.

4374. Ein Tag tann bringen mas ein Sahr nicht bringen mag.

4375. Es fommt Alles an den Tag.

4376. Gute Sage toften Gelb.

4377. Es mabrt bis an ben jungften Sag.

4878. Es ift alle Tage Jagd-Tag, aber nicht Fang-Tag.

4379. Jeber Zag bat feine eigne Plage.

4380. Ein Zag lebret ben anbern.

4381. Es liegt am Tage, wie ber Bauer an ber Sonne.

4382. Den Sag foll man nicht vor Abends loben.

4383. Wenn bie Zage langen; tommt ber Binter ge' gangen,

4384. Es ift von einander, wie Tag und Racht.

4386. Der Zag ift ibm eber im Saufe, benn Brob.

4386. Der heutige Tag ift bes geftrigen Schüler.

4387. Es gehört mehr jum Tang, bem neue Souh.

4388. Tang und Gelag ift bes Teufels Feiertag. 4389. Tangen lernt man nicht vom Pfeifen.

4390. Rein Tang, ber Teufel bat babei feinen Schwang.

4391. Er ftebt immer auf ber ichwarzen Safel.

4392. Beffer bes Tapfern Blid, als bes Feigen Schwerbt

4393. Er ift tapfer binterm Dfen.

4394. Tapfer angegriffen, ift halb erfochten.

4395. Er ift ein Dans Tapps in's Dus.

4396. Reinem Tauben foll man zwei Deffen fingen.

4397. Das heißt tauben Ohren predigen.

4398. Wo Tauben find, ba fliegen Tauben gu.

4399. Wer fich zur Taube macht, den freffen die Fallen. 4400. Er wartet bis ihm eine gebratene Taube ins Maul fliegt-

4401. Man fangt nicht zwei Tauben mit einer Bobne.

4402. Die Tauben fo unter Dach bleiben, find vor bem Stofvogel ficher.

4403. Zauben bruten feine Sperber.

4404. Sanft wie Tauben, flug wie Schlangen.

4405. Er hat vor ber Taufe genießt.

4406. Ehrlicher Zaufd ift tein Schelmftud.

4407. Wer Luft ju taufden bat, ber bat Buft ju betrugen.

4408. Beim Taufchen laß Riemand laufchen.

4409. Er ift ein Zaufendfünftler.

4410. Mes verthan vor feinem End, macht ein richtiges Teftament.

4411. Dem Teufel ein Licht angunben.

4412. Das heißt bem Teufel bas Pferb ju hof reiten, 4413. Ber den Teufel einmal geschifft hat, muß ihn

immer fabren.

- 4414. Der Teufel hofirt immer nur auf ben größten Baufen.
- . 4415. Der Teufel ift artig, wenn-man ihn schmeichelt.

4416. Er ift ein armer Teufel.

- 4417. Der Teufel bat mehr benn zwölf Apoftel.
- 4418. Der Teufel gießt gern, wo's icon naß ift.
- 4419. Er verflagt ben Teufel bei feiner Mutter.
- 4420. Ber por ber bolle mobnt, muß den Teufel gum
- 4421. Er fcwort bem Teufel ein Dor meg.
- 4422. Man muß ben Teufel nicht an bie Band malen.
- 4423. Laf bich ben Teufel bei einem haar faffen, und bu bift fein auf ewig.
- 4424. Wenn man ben Teufel läßt in bie Rirche fommen, will er gar auf bem Altar.
- 4425. Bo man bes Teufels gebenft, ba will er fepn.
- 4426. Der Teufel macht anfangs ftart, und hinterdrein verzagt.
- 4427: Der Zeufel ift unfere Berrn Gotte Uffe.
- 4428. Sich auf bes Teufels Schwang binben.
- 4429. Dem Teufel opfert man am meiften.
- 4439, Ginem ben Teufel fcmarg malen.
- 4431. Was hilfts wenn ihn der Teufel holt, und ich bas Zuhrlohn gablen muß.
- 4432 Er ift barauf erpicht, wie ber Teufel auf eine Seele.
- 4433. Wenn man rudwärts geht, tragt man bem Teusfel Waffer in die Ruche.
- 4434. Der Teufel ist nie so schwarz, als man ibn malt.
- 4435. Des Leufels Maas ift immer entweder ju turg, ober ju lang.
- 4436. Dem Teufel braucht man teinen Schwur zu halten.

4437. Wenn man Rachts in ben Spiegel fieht, fo gudt ber Teufel beraus.

4438. In brei Teufels Ramen.

4439. Der Teufel hinterläßt immer einen Geftant.

4440. Wenn ber Teufel ledig wirb, fo bute bich.

· 4441. Den Teufel und Gott in ein Glas bannen.

4442. Der Teufel bleicht feine Großmutter.

4443. Er ift bem Teufel aus ber Bleiche gelaufen.

4444. Bem der Teufel einheigt, ben friert nicht.

4445. Ber mit bem Teufel effen will, muß einen langen göffel haben.

4446. Bo ber Teufel nicht bin mag, ba schiedt er ein alt Beib.

4447. Ber ben Teufel schreden will, muß überlaut foreien.

4448. Jeber hat feinen eignen Teufel.

4449. Der Teufel hat auf ihm Erbfen gebroschen (poden= narbig).

4450. Er finge ben Teufel auf freiem Felbe.

4451. Benn' ber Teufel alt (frant) wird, will er ein Dond werben.

4452. Wenn ber Teufel geht in feiner Geftalt ertennt ibn jebermann alebalb.

4453. Der Teufel bat fein Spiel babei.

4454. Gerabe meg, wie ber Teufel bie Bauern bolt.

4455. Der Teufel ift los.

4456. Wenn ber Teufel bas Pferd bolt, bolt er auch ben Baum bagu.

4457. Der Teufel verftelle fich, ber Bodsfuß ichaut boch bervor.

4458. Der Teufel hat ihn geritten.

4469. Er nimmt's überhaupt, wie ber Zeufel bie Bauern.

4460. In's Teufels Ruche tommen.

4461. Ihm foll der Teufel bas Licht halten:

4462. Den Teufel find mir los, die Bofen find geblieben.

4163. Der Teufel pfeift einem fuß ebe man auffist.

4464. Go tichtig wie ber Teufel bie Schrift citirt.

4465. Er fteht auf, ehe ber Teufel Schuhe anhat.

4466. Bon bem triegt ber Teufel tein Pechlicht.

4467. Ginen jum Teufel jagen.

4468. Ginem ben Tert (bie Leviten) lefen.

4469. Rur weiter im Zert!

4470. Mus bem Tert tommen.

4471. Bo ber Thaler gefchlagen ift, gilt er am meiften.

4472. Bor ber That halte Rath.

4473. Rach ber That, weiß auch ber Rarr ben Rath.

4474. Die That tobet ben Mann.

4475. Dalbe That ift Thorenart, gange That mit Rubm beftabt.

4476. Jeben fleibet feine That.

4477. Sute bich vor ber That, ber Borte wird wohl Rath.

4478. Gleich Theil macht teinen Rrieg.

4479. Ungleiches Theil macht fceele Mugen.

- 4480. Biele Theile, fomale Broden.

4481. Der ältere theilet, ber jungere fiefet.

4482. Theuer vertaufen ift teine Gunbe, wohl aber falfc meffen.

4483. Theuer geschapt ift nicht vertauft.

4484. Rein hoffartiger Thier, benn fo 'ne Magb eine Fran wirb.

4485. Thier = Schinder, Leut' = Schinder.

4486. Thiere find auch unfree herrgotte Roftganger.

4487. Er ift ein ungläubiger Thomas.

4488. Man finbet so leicht einen alten Tboren, als 'nen jungen.

4489. Kein weiser Mann ward je gekannt, an bem fich teine Thorheit fand.

4490. Suchft bu einen Thoren, faß bich an ben Ohren. -

4491. Der Thor beffert fein Leben, wie ber Rrebs feinen Gang.

4492. Thorheif und Stolf, machfen auf einem Bolg.

4493. Anderer Thorheit, fey beine Beisheit. 4494. Rurze Thorheit, die befte.

4495. Thorheit ift bie fcmerfte Rrantheit.

4496. Ehorheit gu gelegner Beit, ift die größte Beisheit.

4497. Pfiffig, wie ein Thorfchreiber.

4498. Sigige Thranen trodnen balb.

4499. Wer thut, was er kann und will, thut oft, was er nicht foll.

4500. Wer fürchtet, er thue ju Biel, ber thut immer ju wenig.

4501. Bas bu thun willft, thue balb.

4502. Wer mobl thut lobt fich felbft.

4503. Thu bas beine, Gott thut bas Geine.

4504. Ehu Recht und fceue Riemand.

4505. Thu mohl, fieb nicht wem, bas ift Gott angenebm.

4506. Bas Giner thun barf, burfen Unbre fagen.

4507. Beber fege por feiner Thur.

4508. Bwifchen Thur und Ungel fteden (tommen).

4509. Dit ber Ebur in's Saus fallen.

4510. Er flopft an ber unrechten Thur an.

4511. 3mifchen Thur und Band, leg' Riemand feine Sand.

4512. Fege vor beiner Thur, fo brauchft bu Befen genug.

4513. Sinter ber Thur Urlaub nehmen.

4514. Einem ben Thurnagel in die Sand geben.

4515. Ginem Thur und Thor öffnen.

4516. Bon Thure ju Thure geben.

4517. Mue Eburen verschloffen finben.

- 4518. Bor ber Tbur ift fein.
- 4519. Offne Thur verführt einen Beiligen.
- 4520. Er geht gur rechten Thur ein.
- 4521. Schwarz und weiß aus Ginem Tigel malen.
- 4522. Er lauft ju Tifch, wie bie Sau jum Troge.
- 4523. Bei Zifch und im Bett foll man nicht blob' feyn.
- 4524. Er barf nur fagen, Tifchgen bede bich.
- 4525. Bas bilft ber Titel ohne Mittel.
- 4526. Bom Titel fann man nichts herunter nagen.
- 4527. Beffer Rittel als Titel.
- 4528. Wer bie Tochter haben will, halt' es mit ber Mutter.
- 4529. Willft du bie Tochter han, sieh vorher bie Mutter an.
- 4530. Döchter find eher gut ju erziehen, ale gut guiver= beiratben.
- 4531. Der Tob will eine Urfach baben.
- 4532. Der Tob macht alles gleich, er frift arm unbreich.
- 4533. Der Sob tommt ungelaben.
- 4534. Der Lod ift Ende aller Roth.
- 4535. Tod ift bes Lebens Bothenbrod.
- 4536. Der Tob zahlt alle Schulben.
- 4537. Der Tod hat feinen Ralenber.
- 4538. Man foll teinen vor feinem Tobe gludlich preifen.
- 4539. Des einen Tob, bes andern Brof.
- 4540. Der Tod tommt als ein Dieb, Und scheidet, Leid und Lieb.
- 4541. Laffet die Todten ruben.
- 4542. Bon Todten foll man nichts Uebles reben.
- 4543. Der Tob und bas Rlofter geben nichts jurud.
- 8544. Der Tod fist ibm im Raden.
  - 4545. Des Todes Pfad ift ftete geebnet.
  - 4546. Bas todt ift beißt nicht mehr.
  - 4547. Gegen ben Tob ift tein Rraut gewachsen.

4548. Der Tob ift ein gleicher Richter.

4549. Der Tob hat teinen Kalenber.

4550. Der Tod läuft über mein Grab.

4551. Er hat ben Tob an der Sand.

4552. Er ift gut nach bem Tob schiden (faumselig).

4553, Bum Tobesichlaf ift teiner mube.

4554. Er ift toll und voll.

4555. Er will überall ben Zon angeben.

4556. Leere Zonnen geben großen Schall.

4557. Am Rlang erkennt man den Topf wie ben Rarren am Kopf.

4558. Der Topf lacht über ben Reffel.

4569. Un ben Scherben fieht man was es fur ein Topf gemefen (fiebe auch Safen).

4560. Es ift noch nicht in bem Topfe, worin es tochen foll.

4561. Trägheit geht langfam voran, Armuth holt fie balb ein.

4562. Trau', fcau' Bem!

4563. Trau' feinem Better im Upril, und feinem Schwos rer bei bem Spiel.

4564. Trau' feinem ehe bu tinen Scheffel Sals mit ihm gegeffen.

4565. Ber leicht traut, wird leicht betrogen.

4566. 3ch trau' ihm nicht weiter, als ich febe.

4567. Trauwohl hat die Ruh gestohlen. 4568. Trauwohl ritt das Pferd kinmeg.

4569. Eine Traube rothet die Unbern.

4570, Die fugen Trauben bangen am Bochften.

4571. Es geht ihm wie bem Buchs mit den Erquben.

1572. Die Trauben bangen ibm gu boch.

4573. Rurg Trauern lang Leben.

4574. Für Trauern hilft fein Saitenspiel.

4575. Eraume find Schaume.

4576. Benn alle Traume mabr maren bliebe feine Ronne fromm.

4577. Er lebt (fpricht), wie im Traume.

4578. Treff ift Trumpf.

4579. Er bat einen Treffer.

4580. Er bat einen Treff befommen.

4581. Treib's, fo gebt's.

4682. Wie man's treibt, fo gebt's.

4583. Bas man treibt bas bleibt.

4584. Giebe für Dich, Treue ift miglich.

4585. Treue mird um Treu' erfauft.

4586. Treue bat Brob, Untreue leid't Roth.

4587. Ereue ift ein felten Bilbpret.

4588. Treue ift ein feltner Gaft, balt' ibn feft, mo bu ibn baft.

4589. Beber Treue noch Glauben haben.

4590. Ereu ift tlein, hoffart gemein, Babrbeit gefan= aen, Gerechtigkeit vergangen. 4591. Zemand etwas eintrichtern.

4592. Man fpricht mohl vom vielen Erinten, aber nicht vom großen Durft.

4593. Erint' und if, Gott's nie vergif.

4594. Je mehr einer trintt, je mehr er burftet.

4595. Es trinten taufend fich ben Tob, eh' einer flirbt por Durftes Roth.

4596. Er trintt, daß die Leber fcmimmt (fiebe Gaufen).

4597. Stets tropfen, boblet ben Stein aus.

4598. Go lang' es tropfet, verfieget es nicht.

4599. Do es immer tropfelt, wird's nie troden.

4600. Er ift ein armer, elender Tropf.

4601. Es hilft fo viel wie ein Tropfen auf einen bei= Ben Stein.

4602. Es ift wie ein Tropfen ins Meer.

4603. 3m Trüben ift gut fifden. 4604. Er trübt fein Baffer. 4605. Trubfal blafen (üble gaune). 4606. Gin Trunt forbert ben andern.

4607. Erunten gefündigt, nuchtern gebuft.

4608. Trunten geftoblen, nuchtern gebentt. 4609, Erunten geschwatt, nüchtern vergeffen.

4610. Trunten tlug, nüchtern narrifd.

4611. Wer trunten wirb, ift foulbig nicht ber Bein.

4612. Gin guter Erunt macht Alte jung.

4613. Trunfner Mund melbet bes Bergens Grund.

4614. Dem Truntnen foll ein Fuber Beu ausweichen. 4615. Rein und gang, giebt bem folechteften Luche

Glanz. 4616. Er will bas Tuch an funf Bipfeln faffen.

4617. An Borten und grauem Tuch geht viel ein. 4618. Wer bas Tuch jum Mantel fliehlt, bem ichafft ber Teufel bas Unterfutter.

4619. Er hat fo viel Tugenben, als ein alt Beib Babne.

4620. Tugend überwindet Gewalt.

4621. Tugend machet im Unglud.

4622. Tugend bedarf bes Glude nicht.

4623. Tugend altert nie.

4624. Zugend ift ein Ehrentleib.

4625. Tugend und gute Sitten erben nicht.

4626. Tugenb tennt fich felber nicht.

4627. Sie find gartlich wie die Zurteltauben.

4628. Unter zwei Uebeln muß man bas fleinfte mablen.

4629. Richts ift übel ober gut,

Wenn man's nicht fo nennen thut,

4630. Wer das Uebel flieht, den verfolgt es.

4631. Dem Uebel foll man entgegen gebn.

4632. Wer's Uebel nicht ftraft, labet es ju Saus.

4633. Uebel gewonnen, übel gerronnen.

4634. Uebel beritten will immer voran fenn.

4635. Bergif des Uebele, fo bift bu genefen.

4636. Uebelleb tauft bem Bobleb fein Saus ab.

4637. Ueberall und nirgende.

4638. Er ift aller Belt ein Ueberbein.

4639. Ueberfluß bringt (macht) Ueberbruß.

4640. Uebermuth thut felten gut.

4641. Zägliche Uebung macht gute Meifter.

4642. Uebung ift ber befte Lehrmeifter.

4643. Womit man umgeht, bas hangt einem an.

4644. Umtehren ift beffer als irre geben.

4645. Umfonft ift der Tob, aber er toftet bas leben!

4646. Unbill beilt man mit Bergeffen.

4647. Undant ift der Belt Bobn.

4648. Unbant macht Boblthun frant.

4649. Undant haut ber Bohlthat ben Bapfen ab.

4650. Wer ungebeten tommt, geht ungebantt bavon.

4651. Ungebetenen Gaften bedt man unter'm Tift.

4652. Ungebulb bilft bem Rreux nicht ab.

4653. Ungemeffen wird auch gegeffen.

4654. Der Ungeschickte hat balb Feierabenb.

4655. Die Ungeschidten laffen grußen.

4656. Ungefchliffen ichneibet nicht.

4657. Wer's Ungewiße will nach Saufe führen, Rann's Gewiffe vom Wagen verlieren.

4658. 3mei Ungleiche machen ein Berabes.

4659. Dem Unglud tann man nicht entlaufen.

4660. Wer fann für Unglud, wenn's baus voll ift!

4661. Rein Unglud ift fo groß, Es bat ein Glud im Schoof'.

4662. Unglud, boly und haar machien alle Tage.

4663. Dem Unglud braucht man feinen Boten gu foiden, es fommt von felber wohl.

4664. Selbstverschuldet Unglud lastet schwer.

4665. Rach Unglud braucht Reiner weit ju geben.

4666. Ein Unglud tommt felten allein. 4667. Unglud hat breite guße.

4668. Wenn's Unglud will, fallt fich eine Rage vom Stuble ju Tobe.

4669. Ein Unglud tritt bem anbern auf bie Berfen.

4670. Wenn Unglud bem Reichen bis an's Knie gebt,

4671. Selten ein Unglud ohne Glud.

4672. Unglud ift leichter ju tragen, ale Boblthat.

4679. Im Unglud ift feiern bas befte.

4674. Wiber Unglud bilft teine Runft. 4675. Er ift ein Ungludsvogel.

4676. Richts für ungut.

1676. Kichts für ungui-

4677. Lieber unböflich als überläftig.

4678. Unfraut vergeht nicht.

4679. Unfraut machet in Jebermanns Barten.

4680. Das Unfraut läßt vom Garten nicht.

· 4681. Untraut machet auch ungefaet.

4682. Er faet Unfraut unter ben Baigen.

4683. Laf bir ben Unmuth nicht übers Anie jum Bergen geben.

4584. Wer fich felber unnug, ift Reinem nug. 4685. Unnug ift fcablic.

4686. Unrecht und Rlage mehret fich alle Lage.

4687. Bas einmal unrecht gewefen ift, Bleibet Unrecht zu aller Frift.

4688. Sundert Jahre Unrecht wird teine Stunde Recht.

4689. Wer Unrecht thut, vergift es balb, Wer Unrecht leib't, es lang' behalt.

4690. Beffer Unrecht leiden, ben'n Unrecht thun-

4691. Wer bich einmal betrügt, thut bir Unrecht; wer 3welmal, thut bir eben Recht.

4692. Unfauber macht fett.

4693. Das Unfrige behaget bem Unbern, bas bes Anbern behagt uns.

4694. Es ift feinem Unterhandler zu trauen.

4695. Wenig unternehmen gibt viel Frieden.

4696. Auf bem, ber unterliegt, foll man nicht fiben. 4697. Wenn die Unterthanen bellen, foll der Fürft bie

Ohren spigen.

4698. Bas die Unterthanen beschwert, thut ben herren nicht web.

4699. Untreue folagt ihren eignen Berrn.

4700. Untreu und bofes Geld, find't man in affer Belf.

4701. Unverdroffen bat's oft und bid genoffen.

4702. Unverbofft tommt oft.

4703. Unversucht fcmedt nicht.

4704. Unverworren ift gut zu haspeln.

4705. Unverworren, giebt gutes Garn.

4706. Unverzagt hat's oft gewagt.

4707. Unwiffend fundigt nicht.

4708. Einen Uriasbrief befommen. 4709. Der Belt Urlaub geben.

4710. Saft Arlaub, Strobfad; hab' ein Bett betommen.

4711. Dit bem Urtheil nicht eile, bor zuvor beibe Theile.

- 4712. Den Bater erkennt man am Rind, Bie bas Wetter am Wind.
- 4713. Den Bater fennt man bei bem Rind, Und ben herrn bei bem Gefind.
- 4714. Gin Bater ernahrt eber gebn Rinder, benn gebn Rinder Ginen Bater.
- 4715. Er mar icon auf feines Batere Sochzeit.
- 4716. Des Batere Gegen baut ben Rinbern Baufer.
- 4717. Er betet bas Bater Unfer hinter fich, wie bie Beren .
- 4718. Bater=Unfer, ift des Armen Binegut.
- 4719. Berachte teinen Andern nicht,- Du weißt nicht, was noch bir geschicht.
- 4720. Bas man verbeut, bas thun bie Leut.
- 4721. Berborgner Schap liegt ficher.
- 4722. Wer bas Maul verbrennt bat, blast bie Suppe.
- 4723. Goll einer verberben, fo hilft alles bagu.
- 4724. Dem Berdienfte feine Rronen.
- 4725. Wer feine Berbienfte im Rleibe bat, dem freffen fie bie Motten.
- 4726. Mancher verbirbt eb er ftirbt.
- 4727. Beffer ber erfte Berdruß als ber lette.
- 4728. Es fey vergeben und vergeffen.
- 4729. Bergeben ift leichter, ale vergeffen.
- 4730. Er hat mehr vergeffen, als wir alle wiffen.
- 4731. Bergeffen ift fur Schaden gut.
- 4732. 3ch will's vergeffen aber Jakob bent bu baran.
- 4733. Beffer ein magerer Bergleich, benn ein fetter Procef.
- 4734. Berbeiß ibm's, und gib's einem Undern.
- 4735. Wer fich auf Unbere verläßt, ift verlaffen genug.
- 4736. Der Berlaumber hat ben Teufel auf ber Bunge, und wer ihm jubort, bat ben Teufel in ben Opren.
- 4737. Bas man verleibt, bas beffert fich nicht.

4738. Berliebt, wie eine tobte Rage.

4739. Beimlich Berlobniß fliftet teine Che.

4740. Er ift verloren wie eine Judenfeele.

4741. Er ift, wie vernagelt. -

4742. Berrathe tann fich Riemand erwehren.

4743. Er ift wie verrathen und vertauft.

4744. Bom Berrather frift tein Rabe.

4745. Der Berrather ichlaft nicht.

4746. Es ift ebenfobalb verrebt als gethan.

4747. Man muß nichts verreben, als bas Rafenabbeißen.

4748. Ginem bie Guppe (bas Due), verfalgen.

4749. Er ift verschmitt wie eine Fuhrmannspfeife. -

4750. Bericoben ift nicht aufgehoben.

4751. Berichwiegenheit bringt ihren gobn.

4752. Berfeben ift auch verfpielt.

4753. Berfeben ift bas Befte bei'm Spiel.

4754. Berfprechen und halten,

Steht wohl bei Jungen und Alten.

4756. Berfprechen ift berrifc, halten ift baurifc. 4756. Berfprechen ift ehrlich, halten beschwerlich.

4757. Ber nichts verfpricht, braucht nichts zu halten.

4758. Beriprechen ift Gins und Salten ein Unberes.

4759. Es ift eitel Berfprechen und Sofbefcheid.

4760. Berfprechen füllet ben Dagen nicht.

- 4761. Berfprechen macht Schulben.

4762. Bo wenig Berftand, ba ift viel Glud.

4763. Berftand ift nicht immer babeime.

4764. Er hat ben Berftand in ben Fingerspigen.

4765. Grober Berftand ift eine Felfenwand.

. 4766. Berftand tommt nicht vor Jahren.

4767. Biel Berftand hat menig Glud.

4768. Plumper Berftand balt feft.

4769. Berthun ift leichter wie gewinnen.

4770. Riel verthun und wenig erwerben, Ift ber Weg um zu verderben.

4771. Bertrag bricht allen Streit.

4772. Bertrau, boch nicht ju viel.

4773. Bertrauen ermedt Bertrauen.

4774. Bergagt, balt übel Saus.

4775. Bergeiben ift bie edelfte Rache.

4776. Bergweifle nicht, mein frommer Chrift, Bevor bu nicht gebangen bift.

4777. Stede bich nicht zwischen Bettern und Freunde,

fonft flemmft bu bich. 4778. Es mabrt von ber Beever, bis bie Subner auffiben-

4779. Gibft bu beinem Bieb', fo gibt es bir wieber.

4780. Bu viel ift bitter und wenn es lauter Bonig mare.

4781. Mit vielem halt man haus,

Dit Benigem tommt man aus.

4782. Mu ju viel ift ungesund. 4783. Wo viel ift, will viel bin.

4784. Biele miffen (fonnen) viel, feiner alles.

4785. Biele jur Bulfe, Benige jum Rath.

4786. Wer viel begehrt, bem geht viel ab.

4787. Biele haben ju viel, Benige haben genug.

-4788. Biele fpielen, Giner gewinnt.

4789. Gin Bielfraß wird nicht geboren, fondern erzogen.

4790. Gin vierschrötiger Rerl; einen vierschrötigen Erunt thun.

4791. Et ift ein feiner Bocativus.

4792. Friß Bogel, ober ftirb.

4793. Beffer ein Bogel in ber Sand, als gehn am Strand.

4794. Gin Bogel in ber Schuffel ift beffer, als hundert in ber Luft.

4795. Mit welchen Bogeln man fliegt, mit benen wird man gefangen.

- 4796. Mancherlei Bogel, mancherlei Sang. 4797. Jeber Bogel fingt, wie ibm ber Schnabel gemach: fen ift. 4798. Großer Bogel, großes Reft; Rleiner Bogel, fleines Reft. 4799. Bofer Bogel, bofer Befang. 4800. Den Boget tennt man am Gefange, Den Safen am Rlange. 4801. Den Bogel ertennt man an ben gebern. 4802 Gie leben wie bie Bogel im Banffamen. 4803. Bie ber Bogel, fo bas Ey. 4804. Bas nicht am Bogel ift das ift an ben gebern. 4805. Beber Bogel bat fein-Reft lieb. -4806. Bogel bie zu frub fingen, boren balb auf.
- 4807. Die Bogel bie ju fruh fingen , bolet bie Rabe. 4808. Lag mir ben Bogel, behalt bu bie Febern. 4809. Wenn man Bogel fangen will, muß man fuße pfeifen, und nicht mit Rnutteln brein ichlagen.
- 4810. Rach und nach macht ber Bogel fein Reft. 4811. Es ift ein bofer Bogel, der in fein Reft bofirt.
- 4812. Er ift ein lofer Bogel. 4813. Garnftellen fangt nicht Bogel, fondern gugieben.
- 4814. Gemalte Bogel find gut ichießen, Aber nicht um ju genießen.
- 4815. Junge Bogel haben weiche Schnabel. 4816. Den Bogel erkennt man aus bem Refte.
- 4817. Es bat ibm ein guter Bogel gefungen.
- 4818. Er ift Bogelftei. 4819. Bie es vogelt, fo legt es Gier.
- 4820. Gie iff eine Bogelicheuche.
- 4821. Jeber Bogler lobt feinen Raug.
- 4822. Des Bolfes Stimme ift Gottes Stimme.
- 4823, Boll und toll.

4824. Boll macht faul.

4825. Bei Bollen lernt man faufen, bei Rramern taufen.

4826. Er fieht aus mie ber Bollmond.

4827. Böllerei bringt Bublerei, Buhlerei bringt Buberei.

4828. Unfre Borfahren, maren auch feine Rarren.

4829. Guter Borganger macht guten Rachtreter.

4830. Borgethan und Rachbebacht,

hat Manchen in groß Leib gebracht.

4831. Borber icon jum Ruffen, nachber jum anpiffen.

4832. Er hat etwas vor fich gebracht.

4833. Es fey im Borbeigeben gefagt.

4834. Es ift vorgegeffenes Brob (Schulben).

4835. Borne fir, hinten nir.

4836. Borrebe fpart Rachrebe.

4837. Er macht eine lange Borrebe ju Richts.

4838. Der Beg jum Berberben ift mit guten Borfagen gepflaftert.

4839. Borficht ichabet nicht.

4840. Siehe vor bich, bag Reue nicht beifet bich.

4841. Borforge verhutet Rachforge.

, 4842. Beffer ein Borforger, benn ein Rachforger.

4843. Vortheil hat balb Feierabend.

4844. Rein Bortheil ohne feinen Rachtheil.

4845. Ein wenig Bottheils bringt den Maan aus ben Rleibern.

4846. Rleiner Bortheil macht großen Schalt.

4847. Mue Bortheile gelten.

4848. Ber nicht vormarts fommt, bleibt gurud.

4849. Borwit macht bie Jungfern theuer.

4850. Bormibig ift nicht mipig.

## W.

4851. Drei B bringen uns viel Pein, Beiber, Burfel und ber Dein.

- 4852. Es wird fich bie Baage halten; (gleich feyn).
- 4853. Ungebotene Baare ftintt.
- 4854. Wie die Baare fo das Gelb.
- 4855. Gute Baare lobt, (bertauft) fich felbft.
- 4856. Un fauler Baar ift tein gut haar.
- 4867. Das Recht ift ber Bachenben, bas Glud ber Schlafenben.
- 4858. Mit Bachen und mit Bagen, Duf man bas Glud eriagen.
- 4859. Es ift bafür geforgt, baß bie Baume nicht in ben himmel machfen.
- 4860. Er machet wie bie reife Gerfte.
- 4861. Wenn ber Bachter nicht macht, macht ber Dieb.
- 4862. Ginen mit feinen eigenen Baffen folagen.
- 4863. Dit gleichen (ungleichen) Baffen tampfen.
- 4864. Bagen gewinnt, magen verliert.
- 4865. Wer's nicht will wagen Bekommt weber Pferb noch Wagen.
- 4866. Baghale brach schon oft ben hale.
- 4867.' Benn ber Bagen fällt hat er fünf Raber.
- 4868. Bo ber Mift=Bagen nicht hingeht, tommt ber Ernbte=Bagen nicht ber.
- 4869. Wenn ber Wagen im Roth ftedt, werben viele Borte gemacht.
- 4870. Der Bagen muß geben wie ihn die Pferbe gieben.
- 4871. Der leere Bagen muß bem vollen ausweichen.
- 4872. Kannft bu nicht mit bem Bagen fahren, fa fahre mit 'nem Rarren.
- 4873. Ber bie Bahl bat, bat bie Qual.
- 4874. Wahn erheischt viel, Rothdurft wenig.
- 4875. Der Babn macht reich und arm.
- 4876. Wer die Wahrheit geigt, bem schlägt man ben Fibelbogen an ben Ropf.

- 4877. Ber bie Barbrheit fagt, tann nirgend Derberge befommen.
- 4873. Bahrheit wi b mohl gebrüdt, aber nicht erftidt.
- 4879. Ber will die Bahrheit fagen, Dus ichnell von dannen jagen.
- 4880. Bahrbeit leib't mohl Roth, boch nicht ben Tob.
- 4881. Die Wahrheit ift bes Weines, ber Kinder und Rarren.
- 4882. Wahrheit thut ber Bunge web.
- 4883. Wahrheit ift ein felten Bilbpret.
- 4884. Mit ber Wahtheit tann man leicht in's Gefchrei , tommen.
- 4885. Wahrheit muß in's hunbeloch, Schmeichler fist am Ofenloch.
- 4886. Babrheit giebt turgen Befcheib, Luge macht viel Rebens.
- 4887. Bahrheit friecht in feine Daufelocher.
- 4888. Bahrheit leibet feinen Schimpf.
- 4889. Wahrheit ift ein felten Kraut, Roch feltner wer fie wohl verbaut.
- 4890. Batrheit gebraucht man taum an Feiertagen, gefcweige baß man follte Alltage = Dofen barate
  machen.
- 4891. Ungeitige Bahrheit ift einer Luge gleich.
- 4892. Wer die Wahrheit wollte begraben, Mufte bazu viel Schaufeln baben.
- 4893. Er befteht bei ber Bahrheit, wie Butter bei ber Sonne.
- 4894. Wie's in ben Wald hineinschallt, schallt es wieber beraus.
- 4895. Der Balb bat Ohren, bas Felb bat Mugen.
- 4896. Er fiebt ben Balb vor lauter Baumen nicht.
- 4897. Ber viel mallfahrtet, tommt felten beiliger nach Saus.

- 4898. Die Banbe baben Obren.
  - 4899. Den Banderstab ergreifen.
  - 4900. Ber fich marnet ber mehret fic.
  - 4901. Wer bis an ben jungften Tag marten tann, ift leicht ein herr ber gangen Belt.
  - 4902. Die marten tann, triegt auch 'nen Mann.
  - 4903. Warten ift nicht fchenten.
  - 4904. Ber marten fann bat viel gethan.
  - 4905. Er bat marten gelernt.
  - 5906. Barum? barum.
  - 4907. Bas balb murbt, balb verbirbt.
  - 4908. Bas fich foll flaren, bas muß erft gabren.
  - 4909. Bas bich nicht judt, bas frage nicht.
  - 4910. Bas bich nicht brennt, bas blage nicht.
  - 4911. Bas bu nicht willft, bag bir geschiebt,
  - Das thu auch einem Anbern nicht.
  - 4912. Bas nicht will geben, laß fteben. 4913. Bas feyn muß, ba fchid bich brein.

  - 4914. Bas ich nicht weiß, macht mir nicht beiß.
  - 4915. Bae ber Gine nicht badt, bas brauet ber Unbere.
- . 4916. Bas ich bent' und thu, trau' ich Unbern gu.
  - 4917. Wasch bu mich, so wasch ich bich, so find wir beide icone Buben. .
  - 4918. Reine Bafch" und Soflichfeit, gieren einen allezeit.
  - 4919. Da ift Bafchen und Bugeln beifammen.
  - 4920. Das Baffer bat teine Balten.
  - 4921. Baffer in's Meer (in ben Rhein) tragen.
  - 4922. Stille Baffer find tief (grunden ticf.) -
  - 4823. Er mag bas Baffer nicht in ben Schuben baben. geschweige im Magen.
  - 4824. Baffer ift bas ftartfte Getrant, es treibt Dublen.
  - 4825. Er trübt fein Baffer.

4926. Ber bem Baffer mehren will, muß bie Quellen flopfen.

4927. In großem Baffer fangt man große Fifche.

4928. Alle fleinen Baffer laufen in bie großen.

4929. Es hilft tein Baffer wiber bie Baffersucht.

4930. In fleinen Baffern fangt man auch gute Bische.

4931. Er reicht ihm bas Baffer nicht. 4932. In foldem Baffer fangt man folde Kifche.

4933. Das Baffer lauft nicht ben Berg binauf.

4934. Es ift ibm ju Baffer geworben.

4935. Gut gewäffert, ist halb gebleicht.

4936. Ber auf halbem Bege umfehrt, irrt nur gur Salfte.

4937. Den Beg amifchen bie Beine nehmen.

4938. Der gerabe Beg ift ber befte,

4939. Etwas unterwegs laffen.

4940. Er ift Wegweifer und Leithammel.

4941. Ber fein Beib fclagt, macht fic brei Laft-Lage und ihr brei Feiertage.

4942. Wer fein Beib folagt, jagt einen Teufel beraus, und zehn bafür binein.

4943. Glaub teinem Beibe, wenn fie auch tobt ift.

4944. Mit einem bofen Weibe finge man ben Teufel im freien Relbe.

4945. Bem ju wohl ift, ber nehm' ein Beib.

4946, Gin ungeziert Beib ift bie befte Sausfrau.

4947. Fromm Beib bes Lebens Seil, Doch ift es febr felten feil.

4948 Es ift leichter wiber ben Satan ftreiten, als wis ber ein foon Beib.

4949. Feuer brennt in ber Rabe, ein fcon Beib nab und fern.

4950. Rein Beib ohne ein nini, bie Befte bie es bebedet.

- 4951. Beiber, Bein und Burfelfpiel, Berberben Manchen, wer's merten will.
- 4952. Beiber findet man nimmer ohne Rebe.
- 4953. Drei Beiber und brei Ganfe machen einen Jahr= martt.
- 4954. Ein bos Beib ift ber Schiffbruch bes Mannes.
- 4955. Jebes Beib will lieber fcon als fromm feyn.
- 4956. Weiber wenn fie mafchen und baden, Saben' fie ben Teufel im Raden.
- 4957. Beiber=Lift gebt über alles.
- 4958, Jung Beib ift altem Mann bas Poftpferb gum Grabe.
- 4959. Junges Beib bei altem Mann ift unter Tages Frau und bei Racht Bittme.
- 4960. Ein Beib verschweigt nur mas fie nicht weiß.
- 4961. Bei ben Beibern ist bes Schwapens hohe Schule. -
  - 4962. Beiber und Leinmand tauf nicht bei Lichte.
  - 4963. Gin fcon Beib ift ein Buben-Spiegel.
  - 4964. Es ift folimmer ein Beib zu reigen, als einen biffigen hund.
  - 4965. Ein Beib den Steffnaben tuft, Daß fie nicht ihres Manne vergift.
  - 4966. Wer ba schlägt fein Beib, Erifft feinen eigenen Leib.
  - 4967. Beiber=Augen, Feuer=Spiegel.
  - 4968. Rarges Weib geht felten gur Rifle.
  - 4969. Wer Beib und Kinder hat darf nicht um Arbeit forgen.
  - 4970. Sei was du bift, ein Beib, willft bu mehr fenn fo bift bu teins.
  - 4971. Beiber=Reden, armes Reden.
  - 4972. Benn ein alt Beib tangt, macht fie bem Tob ein hofrecht.

4973. Benn alte Beiber tangen, machen fie viel Geftanb.

4974. Gin flaffend Beib ift felten ftumm, Gin ftill Beib liebt man um und um.

4975. Es ift letthter einen gangen Scheffel voll Sibbe buten ale ein Beib.

4976. Beiber huten ift eine vergebliche Urbeit.

4977. Ein geil Beib ift bes Tobes Fastnacht=Spiel.

4978. Beiber find veranderlich wie Aprilmetter.

4979. 3mifchen eines Beibes Ja und Rein läßt fich feine Radelfpige fteden.

5980, Beiber haben lange Rode und furgen Sinn.

4981. Ein Weib mit vielfättigem Rod, hat einfaltigen Ropf.

4982. Dein Beib, bein Pferd, bein Schmert, magft mohl zeigen boch nicht leiben.

4983. Rahrt das Beib ben Mann, fo muß er' ihr Spiel= mann fenn.

4984. Schone Beiber machen fcone Sitten.

4985. Schone Beiber find Irrwifche, fie verführen am bellen Sag.

4986 Bo Beiber regieren fleigen bie Stuble auf bie Bante. 4987. Beiber-Regiment, nimmt felten ein gut Enb'.

4988. Co ift beffer Beiber begraben, benn gu Rirche

4989. Bo Beiber und hafen zu Felde blafen,

Da geht es ab mit langen Rafen.

4990. In der Weiber Kram findet fich immer was feft. 4991. Man fiebt ce an der Rafe balb,

Db Beiber marm find ober falt.

4992. Beiber nehmen gern Drefder fur Eroffer.

4993. Das Weib und ber Dfen find Saufes Bier.

4994. Das Beib und der Dfen follen ju Saufe bleiben.

4995. Das Beib fragt, ber Mann fagt.

- 4996. Dit Beibern bie bas Ruffen erlauben, ift man balb auf bem Bett.
- 4997. Der Weiber Weinen ift heimlich Lachen.
- 4998. Biel Beiber tragen offne Rleider, um den Milch= martt nicht zu bebeden.
- 4999. Bergeiben ift der Beiber Gitte, Doch haben fie gern, bag man fie bitte.
- 5000. Beiber=Schönheit, bas Echo im Balb Und Regenbogen vergeben balb.
- 5001. Sagliche Beiber buten bas Saus mobi.
- 5002. Es nimmt tein Weib einen alten Mann um Sottes millen.
- 5003. Je fcon'res Beib, je fchlecht're Schuffel.
- 5004. Auf Beiber und Gewinn fteht aller Welt Ginn.
- 5005. Beiber find anfangs leicht, werden aber immer fcmerer.
- 5006. Beiberlieb und herrengunft, Sind nicht mehr als blauer Dunft.
- 5007. Es giebt nur zwei gute Weiber auf ber Welty bie eine ift gestorben, bie andre nicht zu finben.
- 5008. Beibentopf und ftolgen Bauer foll man alle brei Jahre behauen.
- 5009. In fremben Beihern ift gut fifchen.
- 6010. Grune Beihnacht, weise Oftern.
- 5011. Wein auf Bier rath' ich bir; / Bier auf Bein bas laß feyn!
- 5012 Beffer: Bein getrunten und erworben, Denn Baffer getrunten und verborben.
- 5013. Jemanden reinen (flaren) Bein einschenken.
- 5014. Bein fur Manner, Baffer für Ganfe.
- 5015. Er propfet gern Bein que andrer Leute Faf.
- 5016. Bein und Bier schmedt fuß; versauf ich gleich bie Schub, behalt ich boch bie Fuß.

- 5017. Bo ber befte Bein wachft, ba trintt man ben folechteften.
- 5018. Guffer Bein giebt scharfen Effig. .
- 5019. Junger Wein ift fuß, bat aber viel Befen.
- 5020. Done Bein und Brob, leidet Benus Roth.
- 5021. Guter Bein bedarf teines Rranges.
- 5022. Der Bein ift gut, wenn er auch ben Dann bie Treppe hinunter wirft.
- 5023. Der Wein ift fein Rarr, aber er macht Rarren.
- 5024. Der Bein ift ein Raufbold, er schlägt einem ein Bein unter.
- 5025. Wein und Beiber machen alle Welt ju Rarren.
- 5026. Der Bein macht bie Alten beritten.
- 5027. Er gießt ben Wein auch nicht in die Schuhe.
- 5028. Bein und Brod, gibt auch eine Guppe
- 5029. Guter Bein verbirbt ben Beutel, und fchlechter ben Dagen.
- 5030. Benn ber Bein nieberfist, fcwimmen bie Bort' empor.
- 5031. Bein ift ein Babrfager.
- 5032. Bo Bein eingeht, geht Schaam aus.
- 5033. Der Bein gabrt wenn die Trauben blubn.
- 5034. Wenn ber Bein eingeht, geht ber Dunb (ber Big,) auf.
- 5035. Bein ift ber Poeten heiliger Geift.
- 5036. Wer nicht liebt Wein, Beib und Gefang, Der bleibt ein Narr fein Lebelang.
- 5037. Bein fagt die Bahrheit.
- 5038. Bein fpricht gatein.
- 5039. Bas hinter'm Beine gerebt wirb, gilt nicht.
- 5040. Der Bein nimmt tein Blatt vor's Maul.
- 5041. Im Beinfaß ftedt viel Ehr' und Freundschaft.
- 5042. Für Beinen hilft tein Saitenspiel.

5043. Jedem gefällt feine Beife wohl, Drum ift bas gand ber Rarren voll.

5044. Des Landes Beife ift bes Landes Chre.

5545. Dem Beifen widerfahrt teine tleine Thorheit.

5046. Bu viel Beisheit ift Thorheit.

5047. Bo einer weife ift, find zwei gludlich.

5048. Der Beife bat bie Ohren lang, bie Bunge turg.

5049. Wer meinet, baß er weise sey, bem wohnt ein Esel nabe bei.

5050. Frife weis, wird balb Greis.

-5051. Beif' ift ber und wohlgelehrt, ber alle Dinge jum Beften tehrt.

5052. Der Beife ift allein reich.

5053. Der Beife tragt fein Glud bei fic.

5064. Bas in ber Beifen Gebanten ift, ift in ber Rar= ren Munbe.

5055. Beisheit tommt nicht vor ben Sahren.

5066. Die Beisheit läft ihre Stimme horen auf ber Saffe, aber niemand achtet ibrer.

5057. Biel Beisheit verdirbt unter eines Urmen Rod.

5058. Die Beisheitsjähne tommen balb, und falle früh wieder aus.

5059. Bei großer Beisheit mup eine Thorheit fenn.

5060. Man schüttelt bie Weisheit nicht aus bem Aer= mel heraus.

5061. Er hat die Beisheit mit gefreffen.

5062. 3ch weiß mas ich weiß.

5063. Er weiß hinten nicht, bag er vorne lebt.

5064. Ber nichts weiß, bem entfällt nichte.

5065. Ber weiß mogu es gut ift.

5066. Man weiß was man hat, aber nicht was man bekommt.

5067. 3ch weiß icon wie ober mann.

5068. Weiß und fcwarz aus einem Ligel malen.

5069. Bas ich nicht weiß macht mich nicht beiß.

5070. Ginem etwas weiß machen.

5071. Er hat fich weiß gebrennt.

5072. Er hat bas Beite gesucht.

5073. Er ift nicht weit ber.

5074. Die Belt mare icon gut genug, wenn nur bie Leute was nube waren.

5075. Gar Mancher lobt bie alte Belt, Ebut aber mas ber neuen gefällt.

5076. Dort ift bie Belt mit Bretern vernagelt.

5077. Wer alle Welt freffen will, muß ein groß Maut baben.

5078. Das ift ber Lauf ber Belt. 5079. Die Belt will betrogen fenn.

5080. Die Welt ift bes Teufels Braut.

5081. Die Welt ift ein trunkner Bauer, hilft man ibm rechts in ben Sattel, fallt er links binab.

5082. Wer aller Belt gefallen will, Bebarf bes guten Bibes viel.

5083. Alle Welt hat nur einen Billen: baß es ibr wohlgebe.

5084. Gine Balfte ber Belt verlacht bie anbere.

5085. Die Belt giebt bogen Bohn.

5086. Er ift auf ber Belt nichts nut.

5087. Er befehrt fich von ber Belt gu ben. Leuten.

5088. Er ift ein Weltfind.

5089. Man muß fich in bie Welt fciden.

5090. Wem viel gegeben ift, von bem wird viel gefor= bert.

5091. Wenig und oft macht gulest viel.

5092. Wenig, fcabet wenig.

5093. Ein wenig ju fpat, ift viel ju fpat.

- 5094. Benig gebeiht; ju viel gerftreut.
- 5095. Dit Benig lebt man mobl.
- 5096. Bohl Mancher foffe bas gange Meer, Wenn nur tein Wenn und Aber mar'.
- 5097. Wenn's am besten schmedt, foll man aufhören.
- 5098. Wenn man lange auffchreibt, fo rechnet man einmal.
- 5099. Ber bas Benn erftiegen, fieht bas Aber liegen.
- 5100. Ber fich felbft nichte taugt, taugt feinem Unbern.
- 5101. Ber nichts aus fich macht, ift nichts.
- 5102. Ber querft bommt mabit querft.
- 5103. Ber binter mir baut, muß binter mir wohnen.
- 5104. Wer nichts bat ber verliert nichts.
- 5105. Ber fchlecht fieht, foll befto beffer taften.
- 5106. Immer neu Berg an der Kuntel, giebt wenig Gefpinnft.
- 5107. Sie haben immer neu Werg und Gespinnst am Roden.
- 5108. Er hat noch Berg bei mir an ber Kuntel.
- 5109. Das Bert lobet ben Deifter.
- 5110. Bie bas Bert, fo ber gohn.
- 5111. Berlag beine Wertflatt nicht, fo wird fie bich auch nicht verlaffen.
- 5112. In ein Beepen-Reft floren (ftechen).
- 5113. Ber metten mill, muß einfegen.
- 5114. Um die Bette arbeiten, laufen u. f. m.
- 5115. Das Wetter tennt man am Binbe.
- 5116. Es fcabet ibm tein Better.
- 5117. Gin Better fieben. (Bant anrichten).
- 5118. Es ftimmt gusammen, als wenn man gum Better lautet.
- 5119. Wenn fic ber Wefterhahn nicht brebt, gerbricht ibn ber Sturin.

- 5120. Unftatter wie ein Betterhahn (eine Betterfahne).
- 5121. Betterfcaben macht feine Theurung.
- 5122. Begen halt ben Daber nicht auf.
- 512.3 Der Begftein icharft die Meffer und bleibt felbft ftumpf.
- 5124. Er ift immer bas Biberfpiel.
- 5125. Bie bu mir, fo ich bir.
- 5126. Wie man's treibt, fo geht's.
- 5127. Er ftintt wie ein Biedehopf.
- 5128. Biebertommen bat ben Rramer betrogen.
- 5129. Es ift ihm bas nicht an ber Biege gefungen worden.
- 5130. Erft wieg's, bann mag's.
- 5131. Wer feine Biefe verpachtet, barf nicht barauf grafen.
- 5132. Das ift mir ein gemäet Bieslein.
- 5133. Bo bie Bief' ift gemein, ift bas Gras gern flein.
- 5134. 3ch will bir einmal bein Bieslein maffern.
- 5135. Das Wilb frift armer Leute Brod, und ber Leue fel ben Jager.
- 5136. Er ift ein Bilbfang.
- 5137. Du haft auch von bem Bilbpret (Leberle) gegeffen.
- 5138. Aller Bill' ift haben viel.
- 5139. Guter Wille bringt tein Recht.
- 5140. Wille ift bes Bertes Geele.
- 5141. Des Menschen Bille ift fein himmelreich.
- 5142. Guter Bille thut Biel, aber nicht alles.
- 5143. Guter Bille geht vor Golb.
- 5144. Biber Billen tann man einem nehmen aber nicht geben.
- 5145. Gottes Bille bat fein Barum.
- 5146. Man muß ben guten Billen für bie That nehmen.
- 5147. Der Bille giebt bem Berte ben Ramen.

5148. Der Bille ift und thut Mues.

5149. Konnt ich meinen Billen bon,

3ch wollt' dem Raifer fein Reich wohl labn.

5150. Den Billen giebt Gott, den 3mang die Roth.

5151. Ber recht will, bem ift wohl ju belfen.

5152. Guter Bille ift tein Erbe.

5153. Eigener Bille brennt in ber Bolle.

5154. Billiger Ginn macht leichte Fuße.

5455. Billtommen ift ein freundlich Bort, Doch bitter lautet Scher bich fort.

5156. Willführ bricht gandrecht.

5157. Billft bu nicht fo mußt bu mobl.

5158. Billft bu ftart feyn, fo überminbe bich felbft.

5159. Er mertt mober ber Bind weht.

5160. Dem Bind' und Marren lag feinen gauf.

5161. Ber allzeit auf ben Bind will feben, Der wird nicht faen und nicht maen.

5162. Etwas in ben Bind fclagen (reben).

5163. Er fieht ben Bind auf ber Gaffe laufen.

5164. Den vier Binden preif geben.

5165. Es weht nicht allzeit berfelbe Bind.

5166. Großer Wind bringt oft nur fleinen Regen.

4167. Er bat Wind bavon betommen.

5168. Er fegelt mit allen (zweierlei) Binben.

5169. Er lebt vom Binde, wie ber Muffer:

5170. Den Wind auf Flaschen abziehen.

5171. Wind machen, vergapfen, vertaufen.

5172. Geschwind wie ber Bind, Wer nicht fieht ber ift blind.

5173. Der Wind gebort ber Berrichaft (Dublrecht).

5174. Er brebt fich nach bem Binbe.

5175. Es find lauter Bindeier.

- 5176. Er fahrt baber wie die Windsbraut burch's Land.
- 5177. Er ift minbichief gemachien.
- 5178. Er ift mindhalfig geworden wie ein Bogel.
- 5179. Er trägt bie Windeln noch am Bauch'.
- 5180. Die Windeln find ihm noch nicht vom hintern gefallen. -
  - 5481. Bindmuhlen tann man nicht mit Blasbalgen treiben.
  - 5482. Er fampft gegen Bindmublen.
- 5483. Gin Bintel-Prediger, eine Bintel-Sochzeit u. f. w.
  - 5184. Es ift genau wie nach dem Bintelmaaß.
- 5185. Er fucht bas Wintelmaag.
  - 5186. Er macht Binteljuge.
  - 5187. Dan merti's von weitem, bag ber Binter talt ift.
  - 5188. Beffer im Binter ein Popel, 218 im Sommer ein Kröpel.
  - 5489. Später Binter, fpater Frühling.
  - 5490. Es muß ein talter Winter fenn, wo ein Bolf ben anbern frift.
  - 5491. Wer nicht wirbt, ber verbirbt.
  - 5492. Ift man verirrt, wird man verwirrt.
  - 5493. Es ftelt tein Birth ben Reif aus eines Gafies wegen.
    - 5194. Bo ber Wirth vor ber Thure fteht, ba find nicht viel Gafie.
  - 5195. Mit ber Birthefreibe rechnen.
  - 5496. Lieber bem Wirth, ale bem Apotheter.
  - 5197. Der Birth ift ber befte, Der mehr trinft als bie Gafte.
  - 5198. Bor lachenden Birthen, und weinenden Pfaffen bute bic.
  - 5499. Beim Wirth muß man bas Lachen Bezahlen.

- 5200. Birthen und huren, barf man nichts schuldig bleiben.
  - 5201. Wirthe und huren bejahlt man vor bem Bapfen.
  - 5202/ Wie ber Birth, fo fchidt ibm Gott bie Gafte.
  - 5203. Kein Birth ift fo arm, er tann bem Gaft eine Mablzeit borgen.
  - 5204. Ueberall finbest bu ben Birth babeim.
  - 5205. Dit bem Birth anbert fic bas Saus.
  - 5206. Beim Birthe gehrt man beffer benn beim Birth: lein.
  - 5307. Ift bie Birthin fcon, ift auch ber Bein fcon.
  - . 5208. Biffen, Konnen, Bollen, macht 'nen guten Meifter.
  - 5209. Ber's miffen foll erfährt's julest.
  - 5210. Gelehrte Leute miffen's, Tapfere thun's.
  - 5211. Wiffen ift leichter als thun.
  - 5212. Man muß alles wiffen, aber nicht alles zu Bolgen breben.
  - 5213. Biel Biffen macht Ropfweb.
  - 5214. Bas brei wiffen, miffen bunbert.
  - 5215. Richt viel miffen, fondern viel thun ift mohlgethan.
  - 5216. Rreie um die Bittme, Diemeil fie noch trauert.
  - 5217. Bis tommt nicht por Jahren.
    - 5218. Frühzeitiger Big ift Bormig.
  - 5219. Er hat mehr Bis wie 'ne Gans; wenn's regnet gebt er in's Trodene.
  - 5220. Es verdirbt viel Big in eines armen Mannes . Beutel.
  - 5221. Er hat viel Zonnen Big, aber ber Boben ift ihnen ausgegangen.
  - 6222. Es gilt keine andre Baare, wenn der Bibbold bie feinige auslegt.
  - 5223. Gey mitig, bie Belt ift fpitig.

- 5224. Er ift gewißigt worben.
- 5225. Bo viel ift, ba will auch viel bin.
- 5226. Bo Er bintommt, ift gut gemefen.
- 5227. Bo man iffet, geb bingu; wo man Gelb gablt, geb' bavon.
- 5228. Bohl gebetet, ift halb ftubirt.
- 5229. Bohl gethan, 3ft Biel gethan.
- 5230. Bobl gethan, überlebt ben Tob.
- 5231. Wohlerzogen bat nie gelogen.
  - 5232. Boblfeil toftet viel Gelb.
  - 5233. Bobigefomad bringt Bettelfad.
  - 5234. Er ift ein Boblbiener, Fuchefcmanger, Speichel-
  - 5235. Boblibaten fcreibt man nicht in ben Ralenber.
  - 5236. Ungeitige Boblthat, bat weber Dant noch Gnab'.
  - 5237. Bobitbat annehmen, ift Freiheit vertaufen.
  - 5238. Boblithat ift gar balb vergeffen, Uebelibat bart jugemeffen.
  - 5239. Bobltbun trägt Binfen.
  - 5240. Benn man ben Bolf nennt, fo tommt er gerennt.
  - 5241. Ber bei'm Bolf gu Gevatter fteben will, muß einen hund unter'm Mantel haben.
  - 5242. Ber bes Bolfes icont, ber gefährbet bie Schaafe.
  - 5243. Es geschieht wenn ber Bolf bas Lamm beirathet.
  - 5244. Bliebe ber Bolf im Balbe, fo murb' er nicht be= fcrien.
  - 5245. Benn ein Bolf ben andern frift, ift hungers= noth im Balbe.
  - 5246. Es grüßt tein Bolf ein Lamm.
  - 5247. Wenn der Bolf alt wird, reiten ihn die Rraben.
  - 5248. Es mag leicht eine Urfache feyn, bag ber Bolf bas Schaaf frift.

52 49. Gin Bolf fernt ben anbern mobi.

5250. Beffer es freffe mich ein Wolf als ein Schaaf.

5251. Dem Bolfe bas Lamm befehlen.

5252. Bei Bolfen und Gulen lernt man's Beulen.

5253. Der Bolf andert fein haar, Conft bleibt er mas er mgr.

5254. Bas ein Bolf gebiffen oder ein Pfaffe, bas heilet bart.

5255. Wer unter ben Wölfen ift, muß mit ben Wölfen beulen.

5256. Die Bolfe freffen teinen Babltag.

5257. Er ift wie ber Bolf in ber gabel.

5258. Bo bie Bolfe einander gute Racht fagen.

5259. Er beffert fich, wie ein junger Bolf.

5260. Gich einen Bolf reiten.

5261. Außen ihn ber Schafspelz bedt, Inwendig ber Bolf ihn stedt.

5262. Bu Bolfefleisch gehört ein hundsjahn.

5263. Es find Bolfsbaare barunter.

5264. Er fist in ber Bolle.

5265. Schon Mancher ging nach Bolle aus, Ram aber selbst geschoren nach Haus.

5266. Bolle liegt fich ju Mift, Flachs liegt fich zu Seibe.

5267. Richt wie wir wollen, sondern wie wir konnen.

5268. Bolluft nährt Gunde.

5269. Wolluft bringt Unluft.

5270. Bomit man fündigt, bamit wirb man geftraft.

5271. Bomit man umgeht, bas bangt einem gn.

5272. Jeder ift Musleger feiner Borte.

5273. Er muß bas lette Bort haben.

5274: Gutes Bort findet gute Statt.

5276. Bon Borten gu Berten, ein weiter Beg.

5276. Worte fullen ben Boutel (Bauch) nicht.

5277. Er macht Worte fo lang wie ein Flos.

5278. Gutes Wort ift halbes Futter.

5279. Schöne Worte machen ben Geden frohlich.

5280. Ein tröftlich Bort ift des Gemüthes Speife.

5281. Jemand mit guten Worten abfpeifen.

5282. Ein gut Wort richtet wohl mehr aus, als ein Fabriein ganglnechte.

5283. Benn Borte nahren wurben, lebte man bei ibm am beften.

5284. Ein Wort ift ein Sauch, ein Sauch ift Wind.

5285. Mit iconen Borten vertauft man ichlechte Baare.

5286. Schone Borte gemacht, ift halb vertauft.

5287. Große Worte und Febern geben viel' auf Ein Pfunb.

5288. Ein Bort giebt bas anbere.

5289. Bei ibm ift jebes Bort verloren.

5290. Bare fein Bort eine Brude, ich ginge nicht bar- über.

5291. Schone Borte machen ben Robl nicht feit.

· 5292. Schöhe Worte und nichts bahinter.

5293. Schene Borte, bofer Rauf.

5294. Gin Bort ju feiner Beit. 5295. Gin Bort in Ebren.

dern.

5296. Benn bas Bort heraus ift, gehört's einem Ma-

5297. Je weniger Borte, je beffer Gebet.

5298. In viel Borten ift viel Gunbe.

5299. An Borten und grauem Zuch friecht viel ein.

5300. Ber um gute Borte nichts giebt, bei bem belfen auch Schlage nichts.

5301. Borte ichlagen fein Loch in ben Ropf.

5302. Mit gefehrten Borten überrebet man Bauern.

5303. Borter find auch Schwerter.

- 5304. Mit Borten richtet man mehr aus, als mit ben Sanden.
- 5305. Alljugute Borte haben feinen Glauben.
- 5306. Ein Bott bringt fo tief, wie fieben Brief.
- 5207. Ginem ins Bort fallen.
- 5308. Das Bort vom Munde nehmen.
- 5309. Gutes Bort und bofes Spiel, Betrugt ber Alten und Jungen Biel'.
- 5310. Aus ben Worten erkennt man ben Thoren, Wie ben Efel an ben Ohren.
- 5311. Breite Borte, anderthalb Schuh lang.
- 5312. Dit guten Borten fangt man bie Leute.
- 5313. Schone Borte belfen viel und toften wenig.
- 5814. Ein Bort ift genug fur ben bere merten mag.
- 5315. Man muß bie Worte nicht auf bie Golbwage legen.
- 5316. Borte find gut, aber Subner legen Gier.
- 5317. Er bleibt bei feinem Worte, wie der haafe bei ber Trommel.
- 5318. Freundliche Worte machen bie Babne nicht ftumpf.
- 5319. Mit einem Wort; auf mein Bort.
- 5320. Biel Worte um Richte.
- 5321. Gin Bortflauber.
- 5322. Bogu einer fich halt, bef betommt er fein Cebtage genug.
- 5323. Bucher frift um fic, wie Krebsichaben.
- 5324. Ber fagt baf Bucher Gunbe fen, Der hat tein Gelb, bas glaube treu.
- 5325. Bucher hat schnelle gufe, er lauft eb' man fich umfiebt.
- 5326. Ulte Bunben bluten leicht.
- 5327. Alte Bunben foll man nicht aufreißen.
- 5328. Es nimmt mich (nicht) Wunber.

- 5329. Bon Bunfden ward noch Riemand reich.
- 5330. Bunichen forbert teine Arbeit.
- 5331. Benn Bunichen bulfe, maren mohl Biele reich.
- 5332. So man in eine hand wunfcht, und in die andre pfeift, hat man in beiben gleichviel.
- 5333. Burben que Bunfche erfult, fo gabe es teine Ronnen.
- 5334. Bas man municht, bas glaubt man gern.
- 5335. Eitler Wunsch, verlorene Rlage.
- 5336. Bunfcher und Boller find fchlechte Saushalter.
- 5337. Burben find Burben.
- \_5338. Benn ber Burf aus ber Band ift, fo ift er bes Teufels.
  - 5339. Erifft ber erfte Burf nicht, fo fallt die Birn vom andern.
  - 5340. Die Bürfel liegen (find geworfen).
- 5341. Burfel=, Rarten= und Feber= Spiel, Bertebret fich oft; wer's merten will!
- 5342. Burfel, Beib und Rederfpiel,
- Sat ber Treue felten viel. 5843. Ein Auswurf ber Menschheit.
- 5544. Er ift gewürfelt (pfiffig).
- 3345. Much ber Burm frummt fich, wenn er getreten wirb.
- 5646. Jeder hat feinen Burm.
- 5347. Ginem bie Burmer aus ber Rafe gieben.
- 3348. Sie ist wurmstichig.
- 5349. Wurft, wieder Burft.
- 6350. Die Burft nach der Spedfeite werfen.
- 5351. Bratft du mir eine Burft,
  - So lofch' ich bir ben Durft.
- 5352. Das giebt nicht Sped in die Burfte.
- 5353. Aus bofer Burgel üble Frucht.
- 5354. Sie ift mit ben Rinbern Israels burch bie Buffe gelaufen.
- 5955. Gin & für ein u machen.

5356. Er ift wie Bachaus auf allen Rirchweihen

5357. Bage haben tein Glud."

5358. Die folimmften Babler find bie beften Dabner.

5359. Babltag fommt alle Tag.

5360. So jahm, bag man ihn um einen Finger wideln tann.

5361. Einem auf ben Bahn fühlen.

5362. Dem thut tein Bahn mehr web.

5363. Gich bie Babne an etwas ausbeißen.

5364. Sie halten bei einander wie die Bahne im Ralbs= topfe.

5365. Er tann bie Bahne nicht mehr bebeden.

5366. Gute Jahne haben und nichts zu effen, ift ein verborben Wert.

5367. Der Bahn beift oft die Bunge, und boch bleiben fie gute Freunde.

5368. Ginem bie Babne meifen.

5369. Alter Bant wird leicht ernent.

5370. Ber 3ant und Streit abthut, vermanbelt fluch in Segen.

5371. Rleiner Bant, großer Stant.

5372 Ber Bant liebt, liebt Gunbe.

5373. Benn zwei fich ganten um ein Gi, Stedt's ber Dritte bei.

5374. Bein und Bier folget bem Bapfen.

5375. Man fpart am Bapfen und lagt's am Spundloch auslaufen.

5376. Bapfen und Boben ausschlagen.

5377. Baum und Sattel mit bem Gaul gum Schinder führen.

5378. Die Baume bober bangen.

5279. In ben Baum beißen (fetten) hilft nicht.

5380. Golbner Baum macht's Pferd nicht beffer.

5381. Sat ber Teufel ben Gaul geholt, nehm er auch ben Baum.

5382. Bie einer den Baun halt, halt er auch das Gut.

5383. Wo ber Jaun am niedrigften ift, fpringt Beder barüber.

5384. Man gruft oft ben Baun bes Gartens Billen.

5385. Da mar' ein Baun gut bagmifchen.

5386. Ein Baun bagmifchen, mag die Liebe erfrifchen.

6387. Ein Baun mahret brei Jahre; ein hund übermahrt brei Baune, ein Pferd brei hunde, ein -Denfch brei Pferde.

5388. Bas über ben Baun fällt, ift bes Rachbars.

5389. Bei Beiten auf die Baune, fo trodnen die Windeln.

5390. Gine Urfache, (Beranlaffung) vom Baune brechen.

5391. Er ift nicht binter'm Baune jung geworben.

5392. Jebem Baunfteden einen Dut auffegen.

5393. Durr, wie ein Baunfteden.

5394. Die Beche obne ben Birth machen.

5395. Er muß die Beche bezahlen.

5596. Er muß bie Beche mit ber Saut bezahlen.

5397. Der Behnte weiß nicht, wovon ber Elfte lebt.

5398. Der Behnten geht mit, wo ber Pflug bingebt.

5399. Ginem Die gebn Gebote in's Geficht foreiben.

5400. Behren und Gaften,

Leert Ruche, Reller und Raften.

5401. Wer zehret an Chre und Gott, Bird balb ber Leute Spott.

5402. Genaues Bebrgelb macht gut Gparen.

5403. Mue Beichen lugen nicht.

5404. Es gefcheben Beichen und Bunber.

5405. Sutet euch vor ben Bezeichneten.

5406. Es ift ein Beichen ber Beit.

5407. Es ift ein schlimm Beichen, wenn die henne trabet und die Frau bas Meisterlied singt.

5408. Er ist wie ber Beiger an ber Uhr, geht wie man ihn stellt.

5409. Er ift ein lodter Beifig.

5410. Beit und Gelegenheit hat Riemand im Aerinel.

5411. Beit ift an feinen Pfahl gebunden.

5412. Die Beit giebt Befcheib, und verrath alle Bosheit.

5413. Jeber Beit ihr Recht, macht viel arme Rnecht.

5414. Beit verrath und benft ben Dieb.

5415. Beit verbedt und entbedt Mues.

5416. Ungleiche Beit, macht ungleiche Leut'.

5417. Beit, Cbbe und Fluth martet auf Riemanb. .

5418. Beit barf man nicht nehmen, Gott giebt fie umfonft. 5419. Beit und Stunde rennt burch ben raubften Tag.

5420. Beit ist ber Stoff woraus das Leben gemacht ift.

5421. Beit gebenft und vergift aller Ding'.

5422. Die Beit mird es lebren.

5423. Was man bei Beiten bebet an, Das man wohl erlernen tann.

5424. Beit ift Bornes Urgenei.

5425. Wer nicht tommt gur rechten Beit, Der muß nehmen mas übrig bleibt.

5426. Der Beit muß man viel befehlen.

5427. Die Zeit ist ein Räuber und Dieb, Seift Jugend und Lieb, Ragt an Berg und Thal, an Eisen und Stahl.

5428. Beit bringt Rofen, und nicht ber Stod.

5429. Beit bringt Alles, wer warten tann.

5430. Mit Beit und Gebuld, wird aus bem Danfftengel ein Saletragen.

5431. Dit Gebulb unb Beit,

Birb aus bem Maulbeerbaum ein feibnes Rleib.

5432. Dit ber Beit fommt Freud' und Leid.

5423. Beit gebiert Babrbeit.

5434. Beit ift ber befte Rathgeber.

5435. Rommt Beit fommt Rath.

5436. Mit ber Beit wird bir bolb, Bas zuvor bein nicht wollt'.

5437. Beit ift ein gnabiger Gott.

5438. Unbre Beiten, anbre Sitten.

5439. Wer nicht will thun ber Beit ihr Rech :. Der fabret in Gefchaften folecht.

5440. Mit Beit und Beile lernt ein wilder Ochs bas 30ch tragen.

5441. Er fieht aus wie bie theure Beit,

5442. Mues hat feine Beit, nur bie alten Beiber nicht.

5443. Man muß ber Beit ihr Recht thun.

5444. Man muß ber Beit nicht vorgreifen.

5445. Beit bat Ebre, Bucht bat Bierbe.

5446. Schide bich in bie Beit.

5447. Ber ber Beit bienet, bient mobi.

5448. Laß bir Beit und if Brod bagu.

5449. Die Beit frist jeden Strid, ... Und war' er noch so bid.

5450. Beit und Stunde find ungleich.

5451. Beit und Strob macht die Dispeln reif.

5452, Beit frift une bas Berg ab.

5453. Beit gewonnen, viel gewonnen, Beit verloren, viel verloren.

5454. Er vertreibt fich bie Beit mit gangewelle.

5455. Reue Beitung bort man gern.

5456. Ginem etwas an's Beug fliden.

5457. Thu, lauf, if u. f. w. was das Beng batt.

5458. Stegen baben es in fich.

5459. Alte Biegen leden auch gern Salg.

5460. Ber fich grun macht, ben freffen bie Biegen.

5461. Mancher zielt weiter ale er trifft.

5462. Er gab einen ichlechten Bigeuner, er tann nicht wahr fagen.

5463. Die Bieglein heißen alle wie ihre Mutter Geiß.

5464. Bimmerleut' und Maurer, Sind bie araften Laurer.

5465. Dit effen, meffen und befinnen, 3ft ber halbe Zag von hinnen.

5466. Bofe Bimmerleute machen viel Opana

5467. Dem Zimmermann ift im Sommer feine Ranne gu theuer, und im Winter feine Rinde gu hart.

5468. Man zeigt ihm, wo ber Zimmermann bas Loch gelassen hat.

8469. Bins hat schnelle gufe, et lauft auf, che man fich umfieht.

5470. Binfen machen alt und jung.

5471. Etwas bei allen vier Bipfeln faffen.

5472. Er fucht ben fünften Bipfel am Sade.

5473. Er ift ein bummer Bipfel.

5474. Es hilft fein Bittern für ben groft.

5475. Mancher ber tein haar auf bem Ropf, Betommt boch einen tuchtigen Bopf.

5476. Beffer fleiner Born benn großer Schaben.

5477. Born macht verworrn.

5478. Born erwürgt ben Thor'n.

5479. Der Born wirft blinbe Junge, wie bie Bunbin.

5480. Born ohne Dacht, wird verlacht.

5481. Born thút nichts mit Rath.

5482. Bei'm Born, ertennt man ben Thor'n.

5483. Bornes Musgang, ber Rene Unfang.

5484. Barren ift bes Borne Argenei. 5485. Wer feinen Born bezwingt, bat einen Beind bes fleat. 5486. Des Armen Born ift fein eignes Unbeil. 5487. Wer im Born handelt, geht im Sturm unter Segel. 5488. 3m Born thut man nichts Gefcheibes. 5489. Bornigem foll man bas Schwert nehmen. 5490. Er ift ein Botenreifer. 5491. Bie bie Bucht, fo bie Brucht. 5492. Bucht ift bas befte Beirathegut. 5493. Die befte Bucht find gute Borte und barte Strafe. 5494. Bo feine Bucht ift feine Chre. 5495. Bufrieden fenn, vermandelt Baffer in Bein. 5496. Bufrieben feun, ift große Runft, Bufrieben icheinen großer Dunft, Bufrieden merben großes Glud, Bufrieben bleiben Deifterftud. 5497. Bufriedenbeit ift ber größte Reichthum. 5498. Bleifige Buborer machen fleifigen Prediger. 5499. Manner von der Bunft, malten oft mit Unvernunft 5500. Bofe Bunge, ein bos Gewehr. 5501. Die Bunge bat tein Bein, ichlagt aber Dandem ben Ruden ein. 5502. Gine gegabmte Bunge ift ein feltener Bogel. 5503. Die Bunge ift des Bergens Dolmetich. (Berrather) 5504. Es ift auf Erben tein beffer Lift, Denn wer feiner Bunge Meifter ift. 5505. Butet eure Bungen, ift gut Alten und Jungen. 5506. Bofe Bungen ichneiben icharfer ale Schwerter. 5507. Bare bie Bunge ein Spies, fo that' er mehr ale

gebn Unbere. 5508. Saltet eure Bunge im Baum, 5509. Die Bunge verfagt ihm ben Dienft.

- 3510. Dir ift die Junge fo troden, als wenn bie Sonn bie hundetage brauf gefchienen hatte.
- 5511. Seine Bunge ift an ein golben Seil gelegt.
- 5512. Die Bunge geht ihm auf Stelzen.
- 5513. Bofe Bunge und bofes Ohr find beide bes Teufels .
- 5514. Gin Bungenbreicher, Bungenheld.
- 5515. Ber leicht gurnet, fundigt leicht.
- 5516. Wer langfam gurnet, gurnet fcmer.
- 5517. Bufagen macht Schuld.
- 5518. Bufagen fteht im Billen, aber bem halten ift ein Geil über bie horner geworfen.
- 5519. Böfer Pfenning, jugefagt und nicht bezahlt, fcabet zwei.
- 5520. Dem Buschauer ift feine Arbeit zu piel.
- 5521. Dem Bufchaner ift tein Spiel zu boch.
- 5522. Er gewinnt bas Bufeben.
- 5523. Allzuviel ift ungefund.
- 5524, Buviel gerreißt den Gad.
- 5525. Bu Benig und zu Biel, verdirbt alles Gpiel.
- 5526. Was zu viel ift, ist zu viel.
- 5527. Bu Biel hat teine Ehre.
- 5528. Bu viel gut ift bofe.
- 5529. Zwang mahrt nicht lang'.
- 5530. 3mang macht feine Chriften.
- 5531. Zwei um ein ift fadenrecht.
- 5532. 3meie werben immer Gines herr; breie freffen ibn gar.
- 5533. Bo fich 3meie ganten, gewinnt ber Dritte.
- 5534. Das läßt er fich nicht zweimal fagen.
- 5535. Er tommt auf teinen grunen 3meig.
- 5536. Zweifel bat viel Dedmantel.
- 5537. Die 3miebel bat' fieben Baute, ein Beib neun.
- 5538. 3ch mill ibn icon Amiebeln: (beftrafen).

- 5539. Es ift noch tein Bwildfad feiben worben, menn er auch voll Thaler mar.
- 5540. 3minge mich, fo thue ich feine Gunbe, fprach bas Dabben.
- 5541. Zwischen gwblf Uhr und Mittag, Gar Bieles noch geschehen mag.

# Rachträge.

- 1. Bon A bis 3.
- 2. Ein X B C Schüb.
  - 3. Es ift ein Aber babei.
  - 4. Er ift abgebrannt, (obne Gelb.)
  - 5. Es ift lanaft abgebrofcben.
- 6. Er ift abgemirret wie ein Burfel. 7. Absicht ift bie Seele ber That.
- 8. Es gebt mit Ach und Rrach.
- 9. Er nimmt es auf die leichte Achfel.
- 10. Ginen über die Uchfel anseben.
- 11. Er verftebt auf beiben Uchfeln zu tragen.
- 12. Er ift ber Uchte unter ben fieben Beifen.
- 13. Der alte Abam ftedt noch in ibm.
- 14. Als Abam hadt und Eva fpann. Ber mar benn ba ber Cbelmann?
- 15. Bir find alle Abamstinber.
- 16. Reiner ber nicht nach Ubam fcmede. Und ber Eva Unterrode.
- 17. Fromm, flug, weiß und mild, Gebort in bes Abels Schild.
- 18. Es ift feine gute Aber an ibm.

- 19. Das Ding bat Ablerefebern.
- 20. Gin Affenschwang, Affentang, Affengeficht.
- 21. Es berricht eine agyptische Rinfternig.
- 22. Go abnlich wie ein Tropfen (eine Rornabre) dem anbern.
- 23. So apnlich als fen er ihm aus bem Gefichte ge= fchnitten.
- 24. Ein Uff bleibt Uff, werd' er Konig ober Pfaff.
- 25. Es ift fein Uder und Pflug.
  - 26. Ber ben Uder nicht baut, bem machfet Untraut. -
- 27. Ber ben Uder befaet, ber mabet.
- 28. Der Pfarrer baut ben Ader Gottes, bie Arzte ben Gottesader.
- 29. Ber fchläft allein ber bleibt lang falt; ... Zwei marmen fich einander balb.
- 30 Gin Mutagemenich, Alltagegeficht.
- 31. Ber alles haben will befommt am Ende nichte.
- 32. Er ift das Alpha und Omega.
- 33. Er nabm es mobl vom Altare.
- 34. Auf ben alten Dann bauen ift mißlich.
- 35. In alten Saufern viel Maufe; In alten Pelgen viel gaufe.
- 36. Die Alten find gab, geben macht ihnen web.
- 37. Er ift altfranfisch.
- 38. Alt Freund, alt Wein, alt Gelb, Erhalt ben Preis in aller Welt,
- 59. Alte Leute find zweimal Rinder.
- 40. Se aiter je farger.
- 41. Alter Mann macht junger Frau Freube, wie ber Rlob im Dbr.
- 42. Alte Rirchen haben buntle Fenfter.
- 43. Des Alten Stab find feine Bahne,
- 44. Bie zwifchen Ambos und Sammer. -
- 45. Der Umbos ift bes garms gewohnt.

- 46. Umeifen haben auch Balle.
- 47. Umt obne Golb macht Diebe.
- 48. Wer ein Umt bekommt, bleibt nicht wie er ift; Bunge und Beber tebren fich um.
- 49. Wer ein Umt bat, ber warte beffen.
- 50. Das Umt lebrt ben Mann.
- 51. Gine Umtemiene machen.
- 52. Bu Memtern braucht man nicht gandesfinder fonbern Manner.
- 53. Die Memter find Gottes, die Amtleute des Tenfels.
- 54. Der Denich ift eber geboren ale ber Amtmann.
- 55. Unberen ift gut prebigen.
- 56. Er finbet teinen Unfang und tein Enbe.
- 57. Aller Anfang ift fcwer, fprach jener Dieb, und ftabl einen Ambos.
- 58. Es ift ibm angeboren.
- 59. Wer nichts an die Ungel ftedt, wird nichts fangen.
- 60. Rach etwas angeln.
- 61. Es bats ibm (ibr) eine (einer) angethan.
- 62. Anschläge geben mit ber Sonne auf und nieber.
- 63. Das Unfeben -hat man umfonft.
- 64. Bächet bas Unsehn spannenlang, Bachet bie Thorheit ellenlang.
- 65. Dier gilt tein Unfeben ber Perfon.
  - 66. Wer nicht felbst auspannt, bem foll man nicht vorfpannen.
  - 67. Es find Antworten wie bei hofe, weber Ja noch Rein.
  - 68. Ein fauler Upfel ftedt ben anbern an.
  - 69. Es find golbene Mepfel in filbernen Rorben.
- 90. Sft in bem Apfel tein Burm, fo mare boch gern einer barin.

71. Da'fdwimmen wir Aepfel, fagte ber Ropbred, und fowamm unter Aepfeln den Bach binab.

72. So taufte man in ber Apothete.

73. Der Appetit tommt, wenn man Gutes vor fich bat.

74. Er ift manbelbar wie Aprilmetter.

75. Es fommt mir a propos.

76. Arbeit gewinnt Feuer aus Steinen.

77. Jeber Arbeiter ift feines Bohnes werth.

78. Ein Arbeiter muß zwei Feirer haben.

79. Arbeit und Sparen macht reiche Rnechte.

80. Der eine hat Arbeit und Fleiß, Der andere Rugen und Preis.

81. Um Arbeit ift alles feil.

82. Ber an ber Arbeit flirbt, ben foll man mit Cfelef ..... begraben.

83. Die Arbeit auf dem Ruden tragt, Den Lohn, wie man ju fagen pflegt.

84. Die Arbeit ift fertig bis auf's Leimen.

85. Arbeiten bringt Brob, Faullengen Dungerenoth.

86. Arbeit gewinnt allezeit.

87. Ber Arbeit liebt und fparfam gehrt, Der fich in aller Belt ernabrt.

88. Es ift ein ichlechter Arbeitsmann, Go nicht vom Sandwert reben tann.

89. Arbeitsamkeit ift bie befte Lotterie.

90. Die fie gebaut haben, find nicht hinein gefommen — in bie Urche.

94. Argmobn ift bes Teufels Bure.

92. Argwohn ift ein Schalt.

93. Man tann es nicht aus ben Mermeln foutteln.

94. Ginem unter ben Arm greifen (belfen.)

95. Mit offenen Armen empfangen.

96. Un armer Leute Bart lernt ber Junge fcheeren.

- 97. Der Urme beißt Gotterbarme,
- 98. Urmer Mann, unwerther Gaft.
- 99. Des Urmen Berberg ift bei Belfbirgott.
- 100. Es wird feiner arm als ber nicht rechnen fann.
- 101. Schäpung ift fur bie Reichen, ber Urme muß bie Baut bergeben.
- 102. Urmer Leute Soffarth mabrt nicht lange.
- 103. Urm nnd Ult find zwei fcwere Burben, es mare an einer genug.
- 104. Der Urmuth geht wenig ab, bem Geige allee.
- 105. Richts ift Gunde als arm feyn.
- 106. Arme Leute haben weit beim.
- 107. Armer Leute Reben geben viel in einen Gad.
- 108. Armuth findet alles auf ben erften Griff.
- 109. Urmuth ift eine gaft, Alter ein unmerther Gaft.
- 110. Armuth ift aller Runfte Stiefmutter.
- 14. 3mifchen Armuth und Reichthum ift bas befte Leben.
- 112. Reuer Argt, neuer Rirchhof.
  - 113. Merate find unfere Berrgotte Menfchen-Flider.
  - 114. Ginen mit ungebrannter Afche mafchen (prügeln.)
  - 115. Das Feuer glimmt unter ber Afche,
  - 116 grub aufftefen macht nicht eber tagen.
  - 117. Gin bos Muge verberbt das Andere.
  - 118. Er liebt es wie feinen Augapfel.
  - 119. Die Augen find ber Liebe Pforten.
  - 120. Das bie Mugen feben glaubt's Berg.
  - 121. Dit febenden Mugen blinb.
  - 122. Gine Mugenweibe haben.
  - 123. Bier Augen feben mehr als zwei.
  - 124. Große Mugen machen.
  - 125. Er fieht in frembem Aug ben Splitter, aber nicht ben Balten im eignen.
  - 126. Etwas an den Mugen absehen.

- 127. Ber feine Mugen im Brillenfutter bat, tann viel überfeben.
- 128. Er hat die Augen hinten und vorn.
- 129. Er magt's nicht die Augen aufzuschlagen.
- 430. Gin Mugenbiener.
- 131. Es ift aus und amen.
- 132. Der Musgang mirbs lehren.
- 183. Ber nicht ausgeht tommt nicht beim.
- 134. Beim Mustehren findet fichs.
- .135. Bas man ausleihet beffert fich nicht.
- 136. Ber austheilen will, muß auch einnehmen.
- 137. Mußen Fir, innen nir.
- 138. Ein ichlechter Schup ber teine Ausrede finbet.
- 139. Gine gute Musrebe ift einen Bagen werth.
- 140, Die Art an ben Baum legen.
- 141. Seine Ujung ift ibm aufs Rerbholz gefchnitten.

### 23.

- 142. Er ift ein Baalebiener; Baalepfaffe.
- 143. Es geht ju wie beim Babitonifchen Thurmbau.
- 144. Gine Babilonifche Bermirrung.
- 145. 3ch hab' meine Frau ins Bad geschickt, die Krante, Man hat sie hinten und vorn gestickt, ich danke.
- 146. Was zu Baben geschieht, muß man zu Baben liegen laffen.
- 147. Wer ben Balg verliert, muß oft noch ben Schwang barein geben.
- 148. Etwas verballhornen.
- 149. 216 Ballaft mitnehmen.
- 150. Muf bie lange Bant ichieben.
- 151. Er ift fo barig wie ein Bar.
- 152. Er ift ein Barenbauter.

- 153. Er binbet ibm einen Baren auf.
- 154. Einem um ben Bart geben.
- 155. Etwas in ben Bart brummen.
- 156. Bei euch gilt halt ber Bagen auch vier Rreuger.
- 157. Der Bauch ift ein Wirthshaus, Bo es geht ein und aus.
- 158. Auf einem vollen Bauch fteht ein froblich Saupt.
- 159. Bauen tann nur hab ich, nicht batt ich.
- 160. Ber bauen will, muß zwei Pfennige für einen rechnen,
- 161. Rein Baum fällt vom erften Streich.
- 162. Auch ein guter Baum bringt ungleiches Dbft.
- 163. Alte Baume laffen fich nicht biegen.
- 164. Der Bauer ift ein gaurer.
- 165. Giebt ber Bauer, fo fieht er fauer.
- 166. Der Bauer ift nicht zu verderben, man han ihm benn Sand und Jug ab.
- 167. Bauer und Stier, find ein Thier.
- 168. Benn man ben Bauren bittet, fcwillen ihm bie Stiefel.
- 169. Wenn man ben Bauer bittet, wird er um eine Spanne langer.
- 170. Go fragt man ben Bauern bie Runfte ab.
- 171. Der Bauer glaubt nur feinem Bater.
- 172. Es geht zu wie auf einer Baurenfilmi.
- 173. Bill man Bauern verderben, fo fete man einen über ben andern.
- 174. Beffer ein geschwinder Bagen, ale ein langfamer Sechfer.
- 175. Begierde fest Sporen in die Saut.
- 176. Begonnen ift balb gewonnen.
- 177. Borm Beginnen fich befinnen, macht gewinnen.
- 178. Behaupten ift nicht beweisen.

179. Beinabe bringt teine Dude um.

180. Richts zu beißen und zu nagen haben.

181. Sich bene thun.

182. Ginem golbene Berge verfprechen.

183. Es find viele berufen aber menige ausermabit.

184. Gin ichoner Befen. (Mabchen.)

185. Er beffert fich wie ber Pelz im Baschen.

186. Er beffert fich wie ein alter Bolf. 187. Das beste fpart man auf die Lette

180 Gemes jenn Wegen volen

188. Etwas jum Beften geben. 189. Einen jum Beften haben.

190. Er weiß Mues jum Beffen ju tebren.

191. Das Befte mirb gebacht, bas bofefte gerebet.

192. Bum Beten fann man nicht nothigen.

193. Dem Betrübten ift übel geigen.

194. Muf bem Bette ber Chre fterben.

195. Wenn ein Bettler aufe Pferd tommt, fo taun ibm fein Teufel mehr vorreiten.

196. Es ift ein ichlechter Bettler ber nicht eine Thure meiben fann.

197. Bem ber Bettelftab einmal in ber hand erwarmt ift, ber thut nimmer gut gar Arbeit.

198. Beim Bettlerhandwert verdirbt niemanb.

199. Es ift foviel als einen Bettelbuben in die Solle werfen.

200. Betrügen ift ehrlicher als Stehlen.

201. Urm im Beutel, frant im Bergen.

202. Beffer bewahrt als beflagt.

203. Es muß biegen ober brechen.

204. Er läßt tein Bier fauer werben. .

205. Bier und Brod macht bie Bangen roth.

206. Bas nicht will werden ein Biloftod, Das werd zu Rupen ein Sautrog 207. Benn bie Birn reif tft, faut fte ab.

208. Er fennt Bifam und Marberbred nicht auseinanber.

209. Den Biffen aus dem Munde geben, (nehmen.)

210. Es ift nicht ein Biffen übrig geblieben.

211. Bitten ift lang, befehlen ift turg.

212. Das Blatt hat fich gewenbet.

213. Rein Blatt vors Maul nehmen.

114. Ein blaues Bunder erleben.

215. Ginen blau anlaufen laffen.

216. Wer nicht tann blechen, ber laffe bas Bechen.

217. Blind gelaben.

218. Er bate überfeben, wie ber Blinde bas Dorf.

219. Mit einem Blinbetub fpielen.

220. Gemalte Blumen riechen nicht.

221. Gleiches Blut, gleiches Gut und Jahre. Giebt bie beffen Paare.

222. Der Rachfte am Blut, ber erfte jum Gut.

223. Es geht über bas Bohnenlied.

224. Das find Britsbeuteleien.

225. Ginem alles ju Bolgen breben.

226. Lange borgen ift nicht geschenkt.

227. Borgen thut nur einmal mohl.

228. Das Bofe lernt fich von felbft.

229. Er ift fo bofe als mar' er bem Leufel enttommen.

230. Gute Botichaft ift bas Botenbrod mohl werth.

231. Brandbriefe fcreiben. (Bettelbriefe.)

232. Er riecht jeden Braten über brei Gaffen.

233. Brief und Siegel barauf geben.

234. Ift, bie Braut nicht reich, fo hat fie boch ihr Mutterliches.

235. Beinenbe Braut, lachenbe Frau.

'236. Benn es Brei regnet bat er teine Schuffeln.

237. Bas bich nicht brennt bas blafe nicht.

238. Borgeffnes, Brob macht faule Arbeiter.

239. Anders wo ift auch gut Brod effen, wenn man's hat.

240. Brob und Bein giebt auch eine Suppe.

241. Er tann mehr ale Brob effen.

242. Es find Broblofe Runfte.

243. Er weiß noch nicht wie Bred vor Sunger geht.

244. Das ift es unter Brudern werth.

245. Er ift ein burftiger (luftiger) Bruber.

246. Gludlich über bie Brud,

Berlacht man St. Repomuck.

247. Ein Bubenftud vollführen.

248. Das Buch ber Könige aufschlagen. (Kartenspiel.)

249. Der Buchftabe tödtet, ber Beift macht lebendig.

250. Die Buhlichaft ichlägt ju ben Mugen beraus.

251. Das Bundel fcnuren.

252. Greif in den eignen Bufen.

253. Es find Bufenfreunde.

254. Seine Borte befteben wie Butter, an ber Sonne.

### €.

255. Auf ber Capuginerfuppe berumreifen.

256. Gefchehn post Christum natum.

257. Es ift ein Courschneiber.

### D.

258. Ben Dagt (Dogt) will jeder pugen, aber tein Debl bagu geben.

259. Dabeim ifts gebeim.

260. Dabeim ift er ein Mann. (Rouig.)

261. Dabeim ift ein Mann zwei.

262. Oft und Beft: babeim bas Beft.

363. Bom leeren Dant wird bie Ruche mant.

- 264, Danten toftet nichts und gefällt Gott und Menichen woft.
- 265. Lieber einen Darm im Leib zersprengt. Als bem Birth ein Tropfchen geschentt.
- 266. Benn's geben foll muß man ben Daumen ruhren.
- 267. Er tann mit bem Daumen nicht recht nachtommen. (bezahlen.)
- 268. Ginem die Daumen fcrauben.
- 269. Als David tam ins Alter, Sang er fromme Pfalter.
- 270. Gin andere ift ber Degen, ein anbere die Feder.
- 271. Rach beiner Art magft bu effen, aber nach Anderer Art mußt du bich fleiben.
- 272. Ift die Dede über ben Ropf, fo find die Cheleute gleich reich.
- 273. Den Dedel vom Safen nehmen. (etwas auftlaren.)
- 274. Es fieht geschrieben, mas nicht Dein ift bas laß . liegen.
- 275. Reicher Demuth minnet Gott, Armer hoffart ift ein Spott.
- 276. Einer Sache jum Dedmantel bienen.
- 277. Bu viel Demuth ift hochmuth.
- 278. Er benft ichon brei Jahre langer als er alt ift.
- 279. Einem etwas bentich herausfagen.
- 280. Sieh erft auf dich und die Deinen, Eh bu schilft mich und die Meinen.
- 281. Sieb erft auf Dich, bann richte mich.
- 282. Richt alle konnen bichten, Doch alle wollen richten.
- 283. Er bichtet mie ber Rarpfen im Bogelbaus.
- 284. Einen zeitigen Dieb erlaufet ein bintenber Scherge.
- 285. Den Dieb foll man benten, die Bur' ertranten.
- 286. Beit und Ort machen ben Dieb.

287. Er geht fo gern, wie ber Dieb jum Galgen.

288. Kleine Diebe hangt man, vor Großen zieht man ben hut ab.

289. Sie verfteben einander wie Diebe am Jahrmarkt.

290. Es gibt mehr Diebe als Galgen. 291. Er bienet ju Hofe. (Hofbienft.)

292 Ungebotener Dienft ift bentenewerth.

293. Lebe für bich, Dienft bat Dub auf fic.

294. Saurer Dienft, fleiner Gewinn.

295. Es geht burch bid unb bunn.

296. Rein Ding ift fo fchlecht, bağ es nicht zu etwas nugen follte.

297. Man fagt lang von einem Ding bis es gefchieht.

298. Könnte man jedes Ding zweimal machen.

So ftund es beffer in allen Sachen.

299. Ber alle Dinge verfechten will, barf nimmer fein Schwert einfteden.

300. Ber ein Ding nicht feben will, Dem belfen weber Mug' noch Brill.

301. Es geht nicht mit rechten Dingen gu.

302. Jebes Ding hat zwei Seiten.

303. Er fist in ber Dinte.

304. Da mußte ich Dinte getrunten haben.

305. Ein Doktor kann wohl ein Rarr, aber ein Rarr tein Doktor fenn.

306. Es find nicht alle Dottoren, bie rothe Gute tragen.

307. Donau und Rhein fließen nicht zusammen.

308. Da folage ber Donner brein.

309. Ce ift ibm ein Dorn im Muge.

210. 3mifchen Dornen machfen Rofen.

311. Bas breien zu weit, bas ift zweien zu eng.

312. Er hat noch Dred am Steden.

313. Einem que bem Drede belfen,

814. Es ift mit Dred befigelt.

315. Die Orescher haben Feigrabend, so die Flegel auf bem Tische liegen.

816. Dud bich Seele, es fommet ein Phagregen,

317. Die Dummften find übergil bie Schlimmften, 313. Qumm wie Strob; Dumm wie eine Gans.

319. Er ift.fo bumm bag er einem bauert.

320. Er ist nicht so bumm wie er aussieht.

321. Düntel geht auf Stelzen.

322. Er ift fo bunn bag die Sonne burch ibn fceint

323. Es fehlt tein Dupfel baran, (euf bem 3.)

324. Etwas auf ben Dupfen treffen.

325. Im Duftern ift gut fluftern, aber nicht gut globe fangen.

#### Œ

326. Ebel macht bas Gemuth, nicht bas Geblüt.

327. Cbelleute folupfen oft in Bubenheute.

328. Der Egel läßt nicht ab, er fei benn Blutes voll.

329. Er faugt aus wie ein Blutegel.

330. Ber entbehrt ber Che, lebt weber mohl nach webe.

331. Bie wohl und wie webe wird manchem in der Che. 332. Sollten alle Ebebrechet graue Rode tragen, fo murbe ;

bas Tuch thener.

333. Große Chr ift große Befchwer.

334. Chre, Glaube, Muge. vertragen teinen Spaß.

385, Chre mit etwas einlegen.

336. Chre und Bohn machen getreue Dienet.

337. Chre und Gib gilt mehr ale Land und Beut.

338. Er ift mit Ehren grau geworden.

339. Ber Ehre verbient betommt fie nicht, und wer fie bat, verbient fo nicht.

340. Eine Chre ift ber andern werth. 349. Ber Danner Cor ift auch ber Rrauen Chr. . 200

Der Frauen Schand, ift auch der Manner Schand.

342. Eitel Chr ift fahrende Bab, Sonte Lieb und Motgen ichab ab.

343. Die Chre und ble Augen feiben teinen Scherg-

344. Chrenworte binden nicht.

345. Chrlich macht reich, aber langfam geht's ber. 346. Ber Giet haben will muß fic bas Gaden gefallen laffen.

347. Ein Ei geht in vierundzwanzig Stunden burch brei Leiber.

348. Beffer ein halb Ei ale vitel Schale.

349. Er tritt so leis, als ging er auf Ciern.

350. Es faut teine Cich' vom erften Streich.

351. Auf ein Ei gehört ein Teunt, auf einen Apfet ein Sprung.

352. Stäch' ein Eid wie ein Dorn, Es wurde nicht fo viel geschwor'n.

253. Kommt ber Dieb zum Eibe, Und ber Wolf zur Beibe, Go haben gewonnen Beibe.

354. Blinder Gifer fcabet nur.

355. 2Bo feine Ciferfuct, ba ift feine Liebe.

356. Eigenliebe macht bie Augen trube.

357. Eigenneft balt wie Mauer feft.

358. Ein für allemak

359. Das eine muß man toun, bas andre nicht unterlaffen.

360. Liegt Giner im Bette, bei Giner im Rivfter; Co fingen fie fcwerlich bas Vaternuter.

361. Eins ins Andere rechnen.

362. Er bat Cinfalle wie ein alt-Dage, feriet. 1 d

363. Eintracht bringt Dacht.

364. Einem auf bas Gis führen.

365. Er haut fie jufammen mie alt Gifen.

366. Unter bas alte Gifen geboren.

367, Es ift alles ettel.

368. Es mährt von eilf Uhr bis Mittag.

369. Er ift in feinem Elemente,

370. Die Elfter läßt bas Supfen nicht.

371. Das ift bas Ende vom Lieb.

372. Um Ende weiß man, wie viel Uhr es geschlagen bat.

373. Ginen in die Enge treiben.

374. Gin Engel flog burch's Bimmer.

375. Entweder - ober.

376. Steh Ephraim befinne bid.

Du rennft in bein Berberben.

377. Biel Erben machen fcmale Theil.

378. Die Schulben find ber nachfte Erbe.

379, Der Erben Weinen ift beimlich Lachen.

380. Dem Erbboben gleich machen.

381. Erfahrung ift ein langer Beg.

382. Erfahrung ift bie befte Lehrmeisterin.

383. Erfahrung ift eine theure Coule.

384. Gin Erfahrner ift beffer als zehn Gelehrte.

385. Es ift fobald etwas erschlichen als errannt.

386. Bas man nicht mag erfliegen, muß man erhinfen.

387. Die Erften werden bie Lesten fenn, und die Bestenbie Erften.

388. Es ertrinfen mehr im Rrug als in ber Gee.

389. Gie ftreiten um bes Efels Schatten.

390. Der Cfel und bie Rachtigall,

Singen ftete ungleichen Schall.

391. Den Gfel führt man nur einmal aufe Gia.

392 Der Efel graut icon im Mutterleibe.

393. Er giert fein Gefdlecht, wie ber Gfel ben Rogmartf.

394. Ber fich jum Efel macht, ber muß Gade fragen.

395. Selber Effen macht fett.

396. 280 feche effen, fpurt man ben flebenten nicht.

397. Wenn bas Effen am beften ichmedt, foll man aufhören.

398. Etwas ift beffer als gar nichts.

399. Er ift wie Eufenspiegel.

400. Ein Erempel ftatuiren.

8

- 401. Es ift fabengerab.
- 402. Etwas einfädeln.
- 403. Es hängt an einem gaben.
- 404. Lag fahren mas nicht bleiben will.
- 405. Beffer ichlecht gefahren, ale ftolg ju gufe gegangen.
- 406. Er will mit bet Farbe nicht beraus.
- 407. Ber übel ift; ber faftet genug.
- 408. gange faften ift nicht Brod fparen.
- 409. Etwas auf eigne Fauft unternehmen.
- 410. Fechten geben. (betteln.)
- , 411. Es flintt in ber Fechtichule.
  - 412. Es brennt wie Fegefeuer ..
  - 413. Wer bir ale Freund nichts nuben fann.
- 414. Gin Reind ift juviel, und bunbert Steunde ju wenig
  - 415. Wer brei Feinde bat, muß fich mit zweien vertragen.
  - 416. Der Feinde Fehler foll man tennen, aber nicht nennen.
  - 417. Er gehrt von feinem eignen Bett.
  - 418. 3mifden zwei Feuer gerathen.
  - 419. Mit gener und Schwert vertilgen.
  - 420. Ginem auf bie Ringer feben.

- 421. Funf Finger faffen mehr als zwei Gabeln.
- 422. Rleine Fifche machen bie Sechte groß.
- 493. Dreitägiger Fifch taugt auf teinen Tift.
- 424. Gefund. wie ein Sifch im Baffer.
- 425. Fifche-fängt man mit Ungeln, Beute mit Borten.
- 426. Der Fifd will fcwimmen, ber Dofe will faufen. 427. Der Fifd will breimal fcwimmen, im Baffer, im
- Schmalz und im Wein.
- 428. Sie hat Fleberwische feil. (ausgetheilte Korbe.)
- 429. Rein theurer Fleisch, als Rog= und Beiberfleisch.
- 430. Sie feben mo fie fliegen, und nicht mo fie liegen.
- 431. Sungrige Fliegen ftechen übel.
- 432. Es ärgert ibn die Fliege an ber Band.
- 433. Steigt ber Blob bis übers Rrie,
- So wird ihm er weiß nicht wie. 484. Bescheibne Frauen haben weber Augen noch Ohren.
- 435. Frauen und Jungfrauen foll man loben, es fei mabt ober erlagen,
- 436. Gei nicht ein Allerwelts Freund.
- 437: Die beften Freunde fteden im Beutel.
- 438. Muerweltsfreund, Jedermannsged.
- 439. Biel Freunde und wenig Rothbelfer.
- 440. Um bes lieben Friedens millen.
- 441. Frift, froblic, fromm und frei, Das andre Gott befohlen fei.
- 442. Kromme Leute mobnen weit auseinander.
- .443. Das Rur und Bider muß man wohl ermagen.
- 441. 3wifchen gurcht und hoffnung ichmeben.
- 445. Fürften baben lange banbe und viele Dhren,
- 446. Er fürftete bie Bürftenbinder,
  - Und burftete bie Fürftenfinder. (Rapoleon.)
- 447. Er fabrt berum wie ber & . . . in ber Laterne.
- 448. Sich auf die Binterfuße ftellen.

449. Alle gute Gabe fommt von Gott.

450. Wenn einer was nütet, so nimmt- man ihn vom Salgen.

451. Gine Galgenfrift. Galgenftrid. Galgenvogel.

452. Er bat Galgen und Rab verbient.

453. Er fiebt aus wie vom Galgen gefallen

454: Mehr Galle als Donige

455. Gallimathias reben, fchreiben.

456. Es ift gang und gebe.

457. Trinft eine Gane, fo trinten fie alle.

458. Er balte mit ben furgen Ganfefedern. (bem Bett.)

459. Die. Ganfe geben überall barfuß.

460. Ganfetvein trinten.

461. Gine Garbinenpredigt halten.

462. Ginem einen Stein in den Garten werfen.

463. Ginen Gaffenbauer fingen.

464. Ueber neun und unter brei,

Palte feine Gafterei.

465. Er fucht ben Gaul und teitet barauf.

466. Ginem ben Gaul fcheu machen.

467. Das eilfte Gebot beißt: laß bich nicht erwischen.

468. Das Kräutlein Gebuld machft nicht in allen Garten.

469. Geduld übermintet Bolgapfel.

470. Ce ift gebupft wie gefprungen.

471. Alle guten Geifter loben ibren Meifter.

472. Man fiebt balb, wes Geiftes Rind er ift.

473. Der Geig bat teinen Boben.

474. Den Geighals und ein fettes Schwein.

Sieht man im Zoo erft nühlich feyn.

475. Gelb im Beutel vertreibt bie Schwermuth.

- 476. Bie bas Gelb fo bie Bagre.
- 477. Geld vor, Recht bernach.
- 478, Be Gelb voran geht, ba ftehn alle Bege offen.
- 479. Geld ift die beste Baare, fie gilt Sommer und Binter.
- 480. Sobalb bas Gelb im Kaften flingt, Sobalb bie Seel' in himmel fpringt.
- 481. Für Gelb und gute Borte tann man glies haben.
- 483, Gelb. das flumm ift,

Macht gerabe mas krumm ift.

- 483. Ber bie Gelegenheit verfaumt, bem zeigt fie ben Ruden.
- 484. Darpher find pie Gelebrten noch nicht einig.
- 485. Ber etwas will gelten, ber tomme felten.
- 486. Ich möchte bort nicht gemalt fein, gige in 1 100
- 487. Liebff Du gemach fo bleibe babeim. 1850 11 11
- 488. Ber fich genügen läßt ift reich.
- 489. Wefagt, gethan.
- 490. Gefcheben ift gefchebeng
- 491. Bas nicht ift fann noch gefcheben.
- 402: Egift:ibm Recht:geschehen.
- 493. Gefdeute machen bem Bort Gelente.
- 494. Biel Gefches und wenig Bolbe; fprach ben Rarg. und schor ein Schwein, ....
- 495. Das fteht nirgende gefdrieben,
- 496. But gefeffen ift halb gegeffen.
- 498. Ochone Geftalt hat große Gewalt.
- 499. Ginen Geftant binter fic laffen.
  - 500. Die Gefunden und Kranten, Saben ungleiche Gebanfen.
  - 504, Gewalt mit Gewalt vertreiben.

|               | •                                        |                  |
|---------------|------------------------------------------|------------------|
| 502.          | Das Gewehr fireden.                      | St. St.          |
|               | . Es ist so gewiß als wahr.              | •                |
|               | Bas voch die Gewohnheit thut, sprac      |                  |
| ٠.            | und warf Cappen vom eignen Such          | in bie Hölle.    |
|               | Sieb acht ift beffer als Reue.           |                  |
| 506.          | Jeber gilt fo viel er hat.               | 1 1 m 1 1 m      |
|               | Es ginge mobl, aber es geht micht.       |                  |
| 508.          | Den langen Glauben mit einem bete        | n.               |
|               | Gin Gleiches und ein Ungleiches mach     |                  |
|               | In Gleichniffen reben.                   |                  |
|               | Mile Bleichniffe binten.                 | * #              |
| 512.          | Er hat mehr Glud als Bergnügen.          | ·                |
| 513.          | Wer auf Gribbe Hent. ben lobnt in        | an mit Barms     |
|               | herriafeit.                              | ant to to term   |
| 514.          | Treu wie Gold.                           | OTE TO BEE       |
| 515.          | Ein Quentchen Golb wiegt mehr, 'a        | le ein Centner   |
|               | Recht.                                   | gira.            |
| 516.          | Bill's Gott, ift ein gutes Wort bot      | a Mitete ber.    |
| 517.          | Muf Gott vertraut, ift west gebaut.      | 3 4              |
| 518.          | Gott fiebt burd Die Finger aber mich     | t elifice.       |
| 519.          | Gott und ben Teufel Cann man wich        | t mein Glas      |
| (-            | bannen.                                  |                  |
| 5 <b>2</b> 0, | Unfer Berrgott bat allettet Roftgange    | 直通 ber           |
| 521.          | Des Budute Dant bavon baven. "           | 15 1 5.11        |
| 522.          | Seh jum Gudut.                           | 9 3,000          |
| 523.          | Der Gudut ruft feinen eignen Dame        | ni an as in the  |
| 524.          | Gute bricht einem lein Bein.             |                  |
|               |                                          | 1. "             |
|               | Same of the Same                         | والمراجعة أأرونا |
|               | The water of a first                     |                  |
|               | 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |                  |

ात्र वर्ग वर्ग वर्ग छन्द्र er Pal ..

8 to ( )

## \$ -- R.

525. Es wird dir zu Saus und zu hofe kommen, 526. Es ift ein bemoostes Saupt. (alter Student.) 527. Man tann Diemanh ins Berg feben. 528. Sie bat Bolg vorm Daus. (Bufen.) 529 Das beißt Bolg in ben Bald tragen. 530. Sieh auf die Bubner und nicht auf die Refter. 531. Dan muß ben Sund nicht nach Bratwurften foiden, 532. Jahre bringen Berftand und quch graue Sacre. 533. Immer berjenige melder. 534. Bem es judt ber frate fich. 535. Es ftammt noch aus Raifer Rarls Ruftemmer. 536. Wer ibn tennt ber tauft ibn nicht. 537. Coiff nur, bamit bas Rind einen Namen babe. 538. Das Rind beim rechten Ramen nennen. 539. Mus Rinber werben Leute, aus Jungfern Braute. 540 Rleine Rinder, tleines Rreug; große Rinder, großes Som State of the second 541. Die Laus die erft in ben Dels tommt, ift folimmer als bie barin geboren ift. 542. Wer fich felbft bigelt lacht wenn er will .-543. Mit Aleinem fangt man an, mit großem bort ma auf. 544. Den Ropf ju etmas fcuttelu. 545. Du follft bie Rrante friegen. 546. Rrantes Meifd, franter Geift. 547. Er lacht felbst das Beste havon ab-548. Er lacht nicht eber bis bem Bauer ein Dos in Brunpen fällt.

549. Man muß leben wie man tann, nicht wie man wi

550. Bei Licht betrachtet ift nichts babinten.

. -

|                                                          | ,                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 234                                                      |                                         |
| 551. Das Mangelholy liegt ibm vor Ruche und Reller.      | · ·                                     |
| 552. Margichnee thut ber Saat web.                       |                                         |
| 553. Bu Unfang ober Enb, ber Darg fein' Gifte fenb.      |                                         |
| 554. Gin Both Dargenfraub' ift einen Dutaren werth.      | Ġ.                                      |
| 555. Dargenftaub bringt Gras und Laub. 195 111 32 32     | ÷ (*                                    |
| 556. Das gute Deinen beingt oft Beinen.                  | -(                                      |
| 557. Ein Mühlstein wird nicht moffa.                     | . •                                     |
| 558. Er bat auf der Rase gefangt.                        | Ć.                                      |
| 559. Er ift ein Reun und Reungiger. (Apothetet.)         |                                         |
| 560. Nie odne dieses.                                    | ٠.                                      |
| 561. Er fpiett ben Diebligen.                            | ٧٠٠                                     |
| 562. Das Recht wird weder weiter noch einger ?"" .       |                                         |
| 563. Bere allen recht machen tann, ift noch micht gebore | Ħ.                                      |
| 564. Ein Ritter ohne Kurcht und Labet. 1911:161:         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| 565. Er fist auf bem Roß und fucht es: 1 100 mill at     | ÷                                       |
| 566. Er hat fich jur Rube gefest, und ift ein Bote g     | ė                                       |
|                                                          | ٠-٠,                                    |
| 567: Ber fich felbft ichanbet, ben lobt-Riemand.         | ٠,                                      |
| 568. Gut fomede macht Bettelfagte.                       |                                         |
| 569. Ein fcblechter Schmieb ber ben Rauch wicht ve       | r,                                      |
|                                                          |                                         |
| 570. Schon wie die Sunde.                                |                                         |
| 571. Gin Schut und Ernsbundnif foliefen. 1948            |                                         |
| 572. Schweigen und Denten; tunn Riemand Branten.         | 1 :                                     |
| 573. Sich über etwas Strupel machen.                     | ٠                                       |
| 574. 3m Spiegel fieht man bie Seftalt, im Welle bi       | aŧ                                      |
| Serg.                                                    | ٠,٠                                     |
| 575. Ber ftebet febe gu baf er nicht falle.              |                                         |
| 576. Er rafpelt Stiftbolf. (Cour machen.)                | :                                       |
| 577. Beine Lage find gegaffit.                           |                                         |
| 578. Ber ungebeten tommt, geht ungebantt bavon.          |                                         |
| 579. Wer gern tangt bem eft feitht gefibelt. in ind      |                                         |
| 680. Thorheit schinedt gut, if aber scheiber zu berbaue  |                                         |
|                                                          |                                         |

581. Es gibt einer bem Anbern bie Thure in bie Banb.

582. Es thut's halt nimmermehr.

583. Es geht jest aus einem anbern Ton.

584. Wenn die Tage wollen langen, Rommt der Winter angegangen.

585. Ungerechtes Gut ift ein gunte im Rleibertaften.

586. Ber Unglud haben foll bricht ben ginger im Sirfebrei.

587. Untreue geht bin , tommt aber nie mehr wieber.

588. Guter Bille muß am Ende betteln geben.

589. Bas bu nicht willst daß bir geschiebt, ... Berfag auch einem andern nicht.

590. Wenn ber Bolf bie Ganfe beten lehrt, frift er fie fure Lebrgelb.

591. Es ift tein Rinderspiel wenn ein alt Beib tangt.

592. Ber zuviel fagt beweifet nichts.

# Sprüchwörter

über

das Crinken und Peranfden,

- 1. Er hat ein gut Gefälle.
- 2. Er fpurt ben Bein. 3. Er bat ein Raufchen.
- 3. Er hat ein Raufchchen. 4. Er hat 'nen Spis.
- 5. Er hat einen Strich.
  6. Er bat etwas im Roufe.
- 7. Er bat ein Glaschen über'n Durft getrunten.
- 8. Er hat fich bezecht.
- 9. Er ift mader abichußig gebaut.
- 10. Er trintt fich einen Delg, bamit ibm ber Rarr nicht erfriert.
- 11. Er hat zu tief in's Glas geschaut.
- 12. Er hat einen Sgarbeutel.
- 13. Er trinft auf ben funftigen Durft fiber brei Bochen.
- 14. Er hat ein Glas zuviel getrunken. 15. Er hat einen Sieb.
- 16. Er bat einen Stich.
- 17. Er hat einen Schuf. 18. Er hat einen Zesuiter.

- 19. Er ift illuminfrt.
- 20. Er fpricht in fremben Bungen.
- 21. Er hat fich einen Bart gemacht.
- 22. Er hat etwas im Dberfrübchen.
- 23. Es fpudt ihm im Giebel.
- 24. Er hat einen Dito.
- 25. Er hat einen Raufc.
- 26. Er ift angeschoffen.
- 27. Er ift felia
- 28. Er hat einen Beiligenichein.
- 29. Er bat poeufitt.
- 30. Et fchreet.
- 31. Er bat genug.
- 32. Er fiebt zwei Connen.
- 33. Er fiebt bie Buchaben boppelt.
- 34. Er ift benebeft.
- 35. Er hat etwas ju viel.
- 36. Er bat fich was bene gefban
- 37. Er ift mit einem Bering burch ben Bale gefchoffen,
- 38. Er bat fich gut vorgefeben.
- 39. Er bat mas in ber Rrone.
- 40. Es ift .im Oberftubchen nicht richtig.
- 41. Er fieht ben himmel für eine Baggeige an
- 42. Er hat bes Guten ju viel gerhan.
- 43. Er bat fich mus ju Gemuthe geführt.
- 44. Er hat fchief gelaben.
- 45. Er bat einen 3gel im Leibe.
- 46. Er trintt, ohne ben Bart gu wifchen.
- 47. Die Bunge ift ibm' fcwer.
- 48. Er hat Mofeb's Bunge.
- 49. Er fann lallen.
- 50. Er ift berum geführt.
- 51. Er bat feinen Talis.

- 52. Er hat feinen Theil.
- 53. Er lavirt.
- 54. Er gebt ben S. S. . Strich.
- 55. Er bat in ben Thran geterten.
- 56. Er fegelt mit vollen Gegeln. 57. Er gebt, als wenn alle Saufer ibm gehörten:
- 58. Er macht einen pas frisé. 19. Er ift gut gefegnet.
- 60. Der Ropf ift ibm fcmer.
- 61. Er bat Glas= Mugen.
  - . 62. Er tann am feine Ede tommen.
- . 63. Er fiebt die Thurmfpige für 'nen Bahnfigder, an.
- 64. Er bat fic bie Rafe begoffen.
- 65. Er bat ben Mund verfehlt.
- 66. Er fiebt Schleiftannen am Simmel.
- 67. Er fieht ben Bod für den Gartner am-
- 68. Er taumelt. 69. Er mar an einem guten Orte.
- 70. Er ift dabei gewesen.
- 71. Er hat feine gabung.
- 72. Er ficht ein Paar Stiefeln für ein Mefferbefted a 73. Dem Camerad wird unwohl.

  - 74. Er ift betrunten.
- 75. Er bat Staffeten nach Speper geschickt. 76. Er fann die Bunge nicht mehr beben.
- 77. Er tann auf feinem Beine mehr fteben.
- 78. Er hat runde Füße.
- 79. Er ift fatt.
- 80. Er ift à tout.
- 81. Er ift voll.
- 82. Er ift fertig.
- 83. Er ift meg. 84. Er ift bia.

| <b>4</b>                                                | <b>39</b>        |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 85. Er ift geliefert.                                   | ,4 ·             |
| 86. Er nimmt einen auf die Lunge.                       | ٠. :             |
| 87. Noch einen gegen's bofe Wetter, g. 5. vii .         | , s. į           |
| 88. Er hat einen hinter die Binde gegoffen.             | 11               |
| 89. Er hat was im Dache.                                | i.               |
|                                                         | 1                |
| 91. He hett wat im Timpen.                              | . ` .            |
| 92. Er hat geschnappst.                                 | ړ.               |
| 93. Cunradi, hahl na di!                                |                  |
| 94. He hett wat in der Krone.                           |                  |
| 95. Er hat vom Krafeel=Baffer getrunten ;               |                  |
| 96. De hett fid beschlumpert. Bei in me ground          |                  |
| 97. Er wackelt.                                         | , e ;            |
| 98. He brinket mit Maaten, (a. b. Maasmeise.)           | •                |
| 99. Se is benufelt.                                     | .t <sup></sup> t |
| 100. Er hat fich schwarz gemacht.                       | 1                |
| 101. Er hat einen Tummel.                               | ٠.٠              |
| 102. Er fieht aus, wie 'ne Gans, wenn's wetterleucht    | et.              |
| 103. Er ist trill.                                      |                  |
| 104. Die Zunge geht ihm auf Stelzen,                    | ٠                |
| 105. Er freugt!                                         |                  |
| 106. He heit fick tobedek.                              |                  |
| 107. He bett to veel pichelt.                           |                  |
| 108. De kidet ut fünf Dogen.                            |                  |
| 109. Er fieht 'nen Ralenberger Bauer für 'ne Erbbeere o | ın k             |
| 110. De is half sieben !                                |                  |
| 111. De bett to veel knipset                            |                  |
| 112. Er fieht ein Fuber Den für 'ne Pelzmuge an.        |                  |
| 113. Er fiebt 'nen weißen hund fur'n Dublknappen        | aŋ.              |
| 114. De tann nig mehr över'n Bart fpuden.               | •                |
| 115. Er fieht ans wie'n geftochen Ralb.                 |                  |
| 116. Er riecht nach ber Fuseipulle.                     |                  |
| 117. Er hat fich an den Laden gelegt.                   |                  |

| 118. De bett to veel unne               | r be         | Räse    | gegoff | en. 🕴    | 35    | 12,     |
|-----------------------------------------|--------------|---------|--------|----------|-------|---------|
| 119. De bett be Jade buil               | <b>2</b> 1/9 |         |        | 111      | 1.4   |         |
| 120. Er hat fich befpühlt.              | •            | i ( );9 | p      | ing in 🗗 | ٠.    |         |
| 121. De bett Wit begabet.               | 5 119        | *;*. ,  | 1 20   |          | :     |         |
| <b>122.</b> begiegelt.                  |              | 13      | , a.   | 40 10 1  | . :   | 4-,     |
| 123 bepumpelt                           | · ':         |         |        | 4        |       | . (     |
| 124 betubelt.                           | 19           |         |        |          |       | .; 4    |
| 125 befabelt.                           |              |         |        |          | , 5   | ٠       |
| 126. Se is bid.                         |              |         |        |          | ′ ′   | •       |
| 127. De bett be Planten t               | n. fee       | ,       |        |          |       |         |
| 128. Die Boete brechen                  |              |         | men !  | fo 'r    | hen   | ble     |
| Sauen, wenn fte eine                    |              |         |        |          |       |         |
| 129. Er ift befoffen.                   | ******       | 1 77    |        | ringer   | 1.    |         |
| 130. Er hat viel übergeber              | sot.         | ٠.,     | ٠.     | 2        |       |         |
| 131. Er ist toll und voll.              |              |         |        |          | •     |         |
| 132. He is bid un buhn.                 |              |         | •      | ,        |       | ٠,      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠.           | ٠.      | •      | •        |       |         |
| 133 Er ist Rapendick.                   | ٠.           |         |        |          |       | ξ.      |
| 134. Er ift sternblind biet.            | سر هاوس      |         | m Celm | 1.       | .ھ. ئ | u.Y.E.s |
| 135. Er ist so boll, bas e              | 1.6 11       | 111 06  | ո գուն | tern n   | ய து  | n je    |
| fühlen kanni.                           |              | : `     |        |          |       |         |
| 136. He is pubethagelbick.              |              |         |        |          |       | •       |
| 137. — — blindhagelvulk                 |              |         |        |          | ٠,    |         |
| 138. — — so vull as en A                | onger        | jac.    |        |          | •     | •       |
| 139. — — knüppeldick.                   | •            |         | ٠      | • .      |       |         |
| 140. — — en Schwinigel,                 |              | ٠.      |        |          |       |         |
| la1. Er ift unter'm Zifche.             |              | ٠.      | • •    |          |       | V.      |
| 142. Man hat ihn begraben               | ı. '         | •       | •      |          | 1     | ٠. ' :  |
| · , · · · ·                             | •            | •       | ••     |          | ÷ .   | ٠       |
|                                         | ٠.           | ,       | ~      | 217      |       | . 1     |

ule Vlě,

ing pat

